Gesammelte
Werke: Bd.
Schluck und
Jau. Michael
Kramer. Der ...

Gerhart Hauptmann

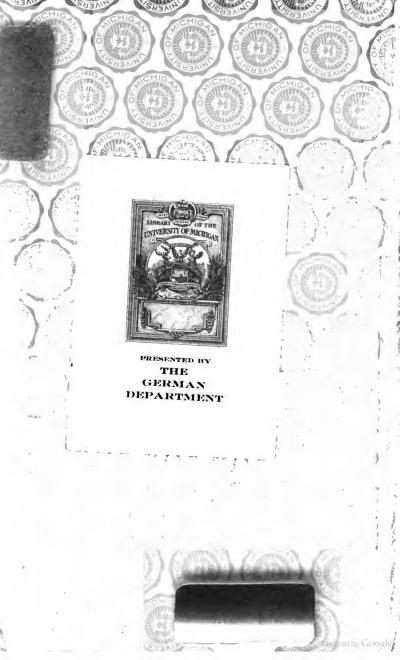



838 H374 1912

## Gerhart Hauptmann

# Gesammelte Werke

Wolfsausgabe in fechs Banden



Dritter Band

S. Fischer, Berlag, Berlin

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetung, vorbehalten. Den Bahnen und Vereinen gegenüber Manustript. Coppright S. Fischer, Verlag, Berlin. eman Department

## Inhalt

| Schling and Jan.  | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | 9   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Michael Kramer .  | • | • | • | • | • | • | • | • | 117 |
| Der rote hahn .   | • | • | • | • | • | • | • | • | 189 |
| Der arme heinrich |   | • | • | • | • | • | • | • | 263 |
| Rose Bernb        | • |   |   |   |   |   |   |   | 375 |

## Schluck und Jau

Ein Scherzspiel in feche Borgangen

Schlan. Was? Ift es Tifchjeng? Page. 's ift 'ne Urt hiftorie.

Solau. Run gut, wir wollen's febn. Kommt, Madam Frau, fett Euch an meine Seite und laßt der Welt ihren Lauf, wir werden nicht wieder junger.

Shatespeare, Der Widerspenftigen Jahmung, Borfpiel.

## Dramatis personae

Jon Rand
Rarl
Malmstein
Sidselill
Fran Abelus
Jan
Schluck
Habit
Der Haushofmeister
Der Rarr
Der Pelzhanbler

hoffraulein, Magde, Jager, Musikanten, Diener und allerlei hofbeamte.

## Prolog

Der Prologsprecher, ein Jager mit dem habthorn, tritt, durch eine geteilte Gardine aus grünem Luch, gleichsam vor die Jagdgesellschaft, der man, wie ans genommen ift, im Bankettsaal eines Jagdschlosses das nachfolgende Stud vorspielt:

Dem Jaabberen mach ich meine Revereng und allen werten Gaften biefes Schloffes, bie Sankt Suberto, ihrem Schuppatron, mit Leib und Geel ergeben find, wie wir. Berblasen ift die Jagd. Die frohe Lust bes herbstes geht ju Ende wiederum. 'n bunne Glasschicht überbedt ben Weiher. Der frifde Laut ber Braden ift verftummt; die rote Meute und die fable Meute, jusamt ber weißen, liegen in den 3wingern: die hunde traumen ober leden fich die frisch genahten Wunden, die der Reiler mit ichweißigen Gewehren ihnen ichlug. Bir haben hirsche, Dachse, Lure, Füchse erleat: Rebbuhn, Rafan und Krammetsvogel hangen an langen Schnuren aufgereiht im Reller; und Meifter Lampe, ber fein Lebenlang nie anders als ju ebner Erde reifte: er baumelt oben unter Turmers Fenstern wie er hinauf tam, weiß ber liebe Gott. Die Jagd ift aus, bas frohe Mahl gu Ende, verschollen ift das lette halali, und morgen mit bem Frubsten wird bies haus von Gaffen leer. Dann wird's verlaffen liegen

und seine roten Türmchen einsam heben über das Wipfelmeer, das endlos weite; und diese Räume werden nichts vernehmen, als Waldesrauschen — nachts des Uhus Wimmern — den Schrei des Bussards und das Flügelklatschen der Tauben unsres alten Kasselllans. — Laßt, werte Jäger, freundlich euch gefallen, daß sich zuweilen dieser Vorhang desnet und etwas euch enthüllt — und dann sich schließt. Laßt euer Auge süchtig drüber gleiten, wenn ihr nicht lieber in den Becher blick, und nehmt dies derbe Stücklein nicht für mehr, als einer unbesorgten Laune Kind.

## Erfter Vorgang

Griner Plan vor dem hoben, eisernen Sittertore eines Jagdichlosse im Walde. Kan überblidt durch das Dor den altertimilichen Schloshof. Jau hodt am Kande des Borplanes, heftig schriend und gestitulierend. Er ist betrunten. Schlus ist lagstick um Jau bemüht. Er ist weniger betrunten. Schlus hat seinen Bettels da abgestellt. Jau sührt eine Zigarrentifte am Riemen bei fich, mit gefüllten Pfessen minschadtelchen. Aus weiter Kerne nähert sich Jagdbornerschall.

### Jau

Jingerla, Jingerla, Jingerla, Jingerla. Halt, Jingerla, uf, gepäßt,\*) Jingerla. Usu kumma mir nich zupasse mit nander. Ee' Fafferminzkichla! zwee Fafferminzkichla! drei Faffer, minzkichla! dås sein ees, zwee, drei Fafferminzkichla. Nu? hab ich ni recht? Dreimal ees ist drei! dreimal drei ist neune! Abgemacht, abgemacht, Sela. Gleebste's nu, Jingerla?

### Shlud

Nee, sieh och, sieh och, recht husie schonn, aber gib amal obeacht: — Luß gutt sein, luß gutt sein! Ge' Faffermingkichla! zwee Faffermingkichla! und das sein achte und zwee sein zahne, und zahne, das is ane grade Zahl. Nee, sprich och ni erschte! schaden ju nischt. Ich geh' schonn und hull a. U Viertelsquart.

## Jau

Ce' Fafferminglicha! zwee Fafferminglicha! und dreie sein neune und sechse sein viere, und wenn de ni gleich uf der Stelle gehst, da mach ich dir Beene, Jingla, verstanda?

## Shlud

Ree, bis od du stille, ich geh' ja schonn.

### Jau

A Viertelsquart und glei' uf d'r Stelle. Ee' Faffermingsfichla! zwee Faffermingfichla! — und wenn de und stehst noch amal bei me'm Weibe, und stehst bei me'm Weibe, wenn ich ni da bin, und kommst zu me'm Weibe, wenn ich ni derheeme bin, und leist bei me'm Weibe, wenn ich ni derheeme bin, da schmeiß ich dich heilig de Stiege 'nunder!

<sup>\*)</sup> a: bald mehr wie o, bald mehr wie a lautend.

Shlud

Um Gottes wille, was schreift 'n afo?

Jau

Ich kann schrein', wenn ich will, ich kann schrei'n, wie zwee Uchsa. War's heert, der heert's. Geh, hol' a Quart, geh' 'nei' und hull's. — — — Wie? Was? Huste de Hosa vul? Jingerla, sa' ich dir bloßich! Wach', sa ich dir bloßich.

Shlud

Ich wer' halt feen'n friegen, benf ich mir halt.

Jan

Schnaps will ich han! Branntwein will ich han! Und wenn ich's Lader versaufa sol! — und wenn ich mei' Hausla versaufa sol! — und wenn ich mei' Weib versaufa sol! — und wenn ich mein sehn kinder versaufa sol! — und wenn ich mei' Bette versaufa sol! — und wenn ich mei' Bette versaufa sol! — und wenn ich a Nachttoop versaufa sol....

Shlud

Du! Jau! Due! heer' amal bruf! Du! Bin ich bei' Freind? Ju? Bas? Bis od bu stille, ich war bir een'n hol'n, od bis od bu stille! Die benka ju sonste, mir han een'n siha.

Jau

lallt:

Ge' Faffermingfichla! zwee Faffermingfichla!

Shlud

's fumma ju Leute, schlaf bu od ni ein.

Ein Jagdzug geht vorüber. Woran ein Jager, der einen erlegten Juchs trägt, dann folgt die Meute der Jagdhunde. Hierauf Jager, die in die Hufts horner blafen. Danach Jon Rand, begleitet von Karl. Den Beschluß bildet Malmstein mit dem übrigen Teile der Jagdgesellschaft.

Jon Rand

Die Fährte war verfühlt, ich sag es dir, die Kährte war verfühlt.

Rarl

Ei! und die Elfter?

nahm er die Elfter an, bein madrer hund?

Jon Rand

Ber ichießt benn Elftern?

Rarl

36!

Jon Rand

Ja, freilich, bu!

Du bist nicht wählerisch, doch Waldines Nase ist wählerisch: wählerisch wie 'nes Gourmands Junge, und wählerischer, und ihr widersteht ein so unsauberes Wild. Die Elster stinkt.

Er bemertt Schlud, um Jau bemabt, unterbricht fich und fragt:

Wie heißt du, Rerl?

Salud

Shlud!

Jon Rand

Und was treibst bu bier?

Salud

Ach, gnadiger Herr, sehn Se: wenn S'es nich wollten iebel nehm', sehn Se: ich tu' mich um einen Freind bemiehn, sehn Se, dem is was zugestoßen.

Rarl

Es stößt ihm sogar auf, ab und zu.

Solud

Sehn Se: mir find arm, gnabiger herr! mir find fehr arme leute, gnadiger herr! aufrichtig gesprochen, bester herr.

Jon Ranb

Bas für ein Leiden hat benn ber Mann?

Shlud

De fallende Sucht, sehn Se, aufrichtig gesprochen, bester herr! Der Mann hat de fallende Sucht. Sehn Se, mir sind arme leute, und da kommt eben mancherlei Krankheit, liebster herr.

Jon Rand

Die fallende Sucht? Was ist das für eine Krankheit, sag' Er doch mal —?

111, 2

Shlud

Das weiß ich nicht, bester herr! aufrichtig gesprochen.

Jon Rand

Na also! Der Kerl ist einfach betrunken.

Solud

Auch, bester herr! Gewiß und gewißlich, bester herr! Aber sehn Se: ber trinkt aus Marter und Sorgen, verstehen Se. Mir armen Leute, mir trinken aus Sorgen, bei Gott, nicht aus Ibermutt, gnadiger herr!

Jon Rand

Was hat Er benn bort an ber rechten hand? Schlud

Ein Schwefelhelzel.

Jon Rand

Das mein' ich nicht.

Shlud

Ein Schwefelhelzel, wahrhaftigen Gott! Aber sehn Se, versstehn Se, aufrichtig gesprochen: ich bin etwas schwindlig im Kopf, bester herr. Sehn Se, ich hab eine Frau, die wäscht Wäsche... mir gewehnlichen Leute sprechen halt: Weib. Sie werden entschuldigen, wenn ich so spreche. Ich versieh's ebens nicht so gutt, bester herr!

Jon Rand

Er hat doch ein Armband am handgelent.

Shlud

Das ist mei' Geschäfte, das muß ich tragen. Das trag ich gegen die fliegende Gicht, und sehn Se: mei' Weib die hat eine Schwester, die hat einen Mann, der hat einen Bruder, und sehn Se: das is er, mein bester herr.

Jon Rand

Ein sonderbarer Raug. Ich hatte Luft, ihn mir bei Lichte naber gu betrachten.

Malmftein

Kennt Ihr den andern, herr? Sein Nam' ift Jan, ein hochst verschraubter Kopf und toller Narr.

## Jon Rand

Spithuben! Tagediebe: Lumpenpad! was treibt ihr im Bereiche meines Schlosses? das, weit genug, mich dunkt, abseits vom Wege, doch wahrlich keiner Branntweinschenke gleicht. Ist nicht die breite Heerstraß' breit genug? Landstreicher! trunt'ne Buben! mußt ihr denn zu meinen Tulpenbeeten schleppen euern Rausch und eure wüsten, vollen Leiber werfen in Sidselills Garten, die so lieblich blühn? Wer bin ich, Mensch?

## Shlud

Ach, bester Herr! sehn Se, ich will Ihn' durchaus nicht zu nahe treten. Sehn Se, das merk ich schon, daß Se ein großer Herr sind, aufrichtig gestanden, aber sehn Se: ich din Ihn' wahrhaftigen Gott kein Dieb. Ich din Ihn' zu Hause bei Erasen und Firschten, da such ich alte Gewebe, die kauf ich. Wenn Se einen alten, abgelegten Trauring haben, den kauf ich. Wenn Se alte Minzen haben, oder alte Ketten, oder alte Schweinszähne, oder alte Korallen, oder ein altes Richtsschwert, oder altes Geschirr, oder einen alten Heisigenknochen, oder ein Paar alte juchtenlederne Stiefel, sehn Se, das kauf ich alles. Ich din wersterleibe an sehr kinsten. Ich din sehr kinstlich. Ich din von Mutterleibe an sehr kinstlich geboren. Ich gehe von Ort zu Ort, und wo ich hinsomme, sehn Se, da wundern sich alle, wie kinstlich ich din.

## Jon Rand

hanswurst! Laß dich von Beelzebub belohnen für diesen dummen Schwall tdrichter Worte. Pack dich aus meinen Augen, trunkner Wicht! und den Rumpan ins Stockhaus, in den Block! Ihr, Seneschall, sorgt künstig mir dafür, daß, wenn ich von der Jagd mit Gästen kehre, mir trunknes Fleisch die Wege nicht versperrt, sonst, beim lebendigen Gott, befehl ich Euch,

2\*

die Koppel los, und was hernach geschieht, ist meine Sache nicht.

Rarl

Jon Nand, Jon Raud! Laß sie doch braten, steck sie an den Spieß! Ich weiß dir best'ren Nat, weit best'ren, Jon, bei meiner Stute Zigen schwör ich's dir, als daß du wild tust wie ein Puter, Jon.

Jon Rand

halt deinen Schnabel, Karl!

Rari

Den Rand, Jon Rand!

Jon Rand

Dies traf den Rand; triff, lieber Karl, ins Schwarze.

Rarl

Ei, deine hirsche sind wie Kühe, Jon, ein blinder Knecht erschlägt sie mit dem Knüppel: feblen ist leichter, Jon, als treffen, Jon.

Jon Rand

Bas macht Er bort, der Bruder Luderlich?

Shlud

um Jau bemabt:

Sehn Se, gnadigster herr! ich bin Ihn' verantwortlich. Sehn Se: mir fehlt bloß die Kraft, Kraft und Stärke fehlt mir. Kennt' ich den Wann uf meinen Puckel heben, sehn Se, das ist meine Pflicht. Ich bin Ihn' ein ehrlicher Wensch, und Jau ist Ihn' ein ehrlicher Wensch, und Jau ist Ihn' ein ehrlicher Wensch, und betrinken sich, sehn Se! Ich bin Ihn' verantwortlich, aufrichtig gestanden.

Jau

fingt im Schlaf:

Und als das Haus gebauet war, legt' er sich nieder und schlief. Da kam des jungen Markgrafen Weib, die stellt' sich vor ihn hin. Jon Rand

Ins Stockhaus! in den Block! noch einmal sag ich's. Dort mag er buhlen mit des Markgrafs Weid im branntweindunstigen Traum. Und fort mit ihm. Was mühst du dich um diesen toten Schlauch? Laß deiner Sinne schwaches Grubenlicht den Weg dir heimwärts weisen. Lege dich ju deiner waschblaudustigen Fee ins Bett und sprich ein Stoßgebetlein oder zwei jum Dank für Prügel, denen du entgangen.

Shlud

Snadigster Herr, sehn Se, ich schwitz Ihn' Angstschweiß, gnadigster Herr! Wenn ich Ihn' kennte mit irgendwas dienstich zu Willen sein, da wurde ich Ihnen die Bitte vorztragen: setzen Se mich ins Stockhaus, aber schiefen Se den nach Hause. Wei' gutter Freind hier, das muß ich Ihn' sagen, das will ich Ihn' sagen, bester Herr! das hat mit dem seine eegne Bewandtnis. Sehn Se, dem bin ich sehr zugetan. Der geht sehr ei' de Hichte mit sein' Gedanken. Der geht sehr ei' de Hichte serr! Wenn einer auch schlechte Meider anhat, der kann ebens doch sehr ei' de Hichte gehn.

Jon Rand

Bie? hat Er dieses Schnapsfaß denn so lieb? Malmstein

herr, mit Verlaub! Von diesen beiben Rarren ift Jan ber Konig siets und Schlud ber Kangler.

#### Rari

Und nicht nur Kanzler ist der bied're Schluck, nein, wie sich's fügt. Gelt? Kanzler bald, bald Knappe, Rentmeister, Mundschent, Küfer, Kellner, Koch, und stets mit gleichem Eifer, unermüdlich.

## Malmftein

Und mahrlich, dies ift manchmal gar nicht leicht! benn eines Königs Launen, gnabiger herr, verglichen mit den Launen dieses Schuftes, find leicht zu tragen. Oft, wenn ich die beiden beschlich am Waldrand, manchmal tief im Forst, sah ich, wie dieser Jau sein Szepter schwingt und seinen Kanzler, Koch, Rentmeister, Küfer, Stallmeister — benn in Ställen schläft er oft — bressiert, als war's ein Pudel, nicht ein Mensch.

Shlud

Nein, bester herr! mit Erlaubnis, mein bester herr! da haben Sie doch unrecht, bester herr, sehn Se.

Jon Rand

Ins Stockhaus diesen! in den Turm den andern! und morgen stellt mir beide vor Gericht. hat Er noch irgend etwas einzuwenden?

Solud

Nein. Ich will nur das Weitere, sehn Se, dem lieben Sott überlassen. Ich habe nur so unwilltierlich auf meinem hohlen Zahn geschnalzt, aufrichtig gestanden.

Solud wird abgeführt.

Jon Rand Was war das für ein Rat, den du mir wußtest? Karl

Nimm breißig Schütten Stroh, ein Faß mit Pech, und schicht' es auf im Wirtshaus nebenan, das du auf deinem Erund und Boden duldest. Hernach nimm Junder, Stein und Stahl, was gilt's? zünd'st du es an, so brennt's. Ist eingeaschert erst die Spelunke... nun, die Drosseln sliegen nach Bogelbeeren, Hunde gehn nach Uas, und Trunkenbolde wittern eine Schenke elf Meilen weit. Doch dies zum Vorspiel nur. — Ju viele Süßigkeit verdirbt den Magen. Schon Sidselill im Schlosse langweilt sich, wenn Honigmond an Honigmond sich drängt. Wär ich ihr Frieder, wie du's bist, Jon Rand! ich gab ein Schauspiel ihr, auf meine Ehre,

barüber sollte mir bas Rind noch lachen, als neunzigjährige Greisin.

Jon Rand Ei, nur ju!

Schauspieler ber!

Rari

Gibt's einen bess'ren, sprecht, als jenen meisterhaften Rulpser dort? hat je ein besser Schnarcher, Jon, als er, die Bühn' erzittern machen? Gebt mir Freiheit: und morgen soll dies Schloß ein Schauspiel sehn mit zween helden — einer liegt im Block — zum Lachen so, daß Ihr, gleich einem Karpsen und gleichsam blau gesotten in humor, sollt schnappen nach Luft, und Eure Sidselill soll sich vor Lust das Zünglein blutig beißen.

Jon Rand

Rimm halb so voll den Mund, Karl, mir genügt's. Karl

Bist du ein Saugling? bin ich beine Amme? daß ich dir vorkaun sollte deine Nahrung? Rein, Jon! Was wahr ist, sag ich dir, sonst nichts. Schal sind die Spaße unsres lustigen Nats — verdorb'ner Nagen, ein verdorb'ner Rops! Pastetenfressen hat ihn stumpf gemacht...

Jon Rand

Bei Gott! er ist verliebt, er ist verliebt in diesen aufgeduns'nen Rüpel dort, vor dem uns etelt; wohl bekomm' dir's, Karl!

Rarl

Willst du vor langer Weile sterben, Jon? Du stirbst vor langer Weile, sag ich dir. Pastetenfresser graben dir dein Grab! Pastete est Ihr morgens miteinander, die nämliche Pastete auch des Abends, und Tag um Tag die namliche Passete. Euer Fleisch ist nicht mehr Fleisch: es ist Pastete, Euer hirn: Pastete, Euer herz: Pastete —
'ne kalte obendrein, nicht einmal warm.

Jon Rand
Ift's nicht ein Anblick, Freunde, zum Entsetzen?
Schon früh am Tag der Mensch so tief erniedrigt bis unters Vieh: Das läutet in den Wiesen, schnauft übern Rauhfrost mit gesundem Atem und rupft die frischen Eräser, ehrsam wandelnd. Den Morgen schmückt es mit gesunder Kraft. Und diese Schuste, mit viel seinern Sinnen begabt, die speien die holde Frühe an, spei'n in des Herbstrags jugendschönes Untlitz, und das Gejoble ihrer Lästerstimmen,

ihr icheußliches Gebrull, beleidigt frech

Die feierliche Luft.

Rarl

Jon Rand! Jon Rand!
Ich sah an diesem Worgen mancherlei!
Gott ließ es zu, doch es gesiel mir nicht.
Hier diese Rüpel blendete der Trunk,
daß sie von allen Wundern dieser Frühe
nicht eins erkannten, noch genossen. Doch
was hat dich, Jon, geblendet? als du in die Schulter
die Urmbrust drücktest und den Rehbock trasst,
so daß er klagend seine Lichter schloß,
eh' noch der gold'ne Tag brach aus der Tiese.

Jon Rand Mach' mich zum Lachen, nicht zum Weinen, Karl.

Rarl

Das will ich! morgen, Jon! und, auf mein Wort, mit diesen beiden armen Schludern, Jon. Dies Rot soll in dem Garten unsrer Lust frischgrune Reiser treiben. Und was Ekel bir jest verursacht und dich auferweckte aus tiefer, blinder Waidmannstrunkenheit jum reinen Lob der gold'nen Frühestunde: das soll die Laune morgen dir erfrischen. Wem tut es weh, wenn einmal unser Schmaus jur Bauernkirmes wird, jum Nummenschan;?

Man fleht durch bas Gitter Mabchen im Schlofihof Ball fpielen. Ein gruner Ball fliegt hoch in die Luft.

Doch, Jon, hoch übers Gatter stieg ein Ball! und hatt'st du ihn gesehn, wie ich — er flog vom Schatten in die Sonne — hatt'st du ihn gesehn, den kleinen grünen Ball, mein Jon, was gilt's? er hatt in dir den Gott erweckt.

## Jon Rand

Blast in die horner! Das ist Sidselill! sie spielt im Schloßhof Ball mit ihren Frauen.

Die Jäger blasen eine Fanfare. Sogleich werden junge, schone Frauen hinter dem Gatter sichtbar, darunter Frau Abelug, die Kammerfrau. Sie treten beiseite und lassen Sidselills an das Gatter. Das wird nun aufges sichen, und unter Sidselills Borantritt naber sich ein bunter Zug von Frauen, Pagen, alten, wurdevollen Schloßbeamten, darunter der hofs meister und der Pelghandier. Die Musik schweigt erft, als Jon Rand Sidselills Hand zweimal gefühlt hat.

## Jon Rand

Segrüßet sei mir, Kihlein meines Herzens! holdselige Herrscherin! aller Zauber kundig, womit man ausgebrannte Asch' in Glut entsacht, auf toten Schlackenselbern ein wundersames ewiges Blühn erweckt, womit man stummen Fischen Spracke gibt, Sesang den Steinen! aller Zauber kundig, womit man Bohnenstangen frische Triebe und saftiges Grün entlock — und alte Mülleresel so voll Musik pumpt, daß sie harfen müssen, um nicht zu platzen, was die Mühl' auch flapp're, und Flote spielen.

Rarl

Spielft du Flote, Jon?

Jon Rand

Ja, auf gewisse Weise, nicht wie du. heraus mit beinem neu'sten Madrigal!

Gibselill

Mein Liebling: hier ist ein Pelzhandler aus Wladiwostod, mit allerlei Rauchwert; willst du mir nicht einen Blaufuches mantel taufen?

Jon Ranb

Sprich hundert! und ich lasse den Pelghandler henten, wenn er in drei Tagen nur neunundneunzig auftreibt.

Der Pelghandler

Lassen der Herr mich hangen, wenn ich nicht auftreibe Felle zu hundert Mänteln fer das hohe und schönste Fräulein! Wit Seitenblid auf Jau: Gott du Gerechter! Was für eine sündliche Trunkenheit. — Wenn der hohe Herr wollten so gütig sein und sich bemühn: ich hab einen Wagen, und in dem Wagen werden der hohe Herr sinden meine Tochter Rebekta und Felle von Zobel, Felle von Hermelin, vom Istis, vom schwarzen Panther, Fischotterfelle, Warder und was das herz begehrt. Reuer Seitenblid auf Jau. Was eine erschreckliche Trunkenheit!

Jon Rand

Bring, was du hast, jur Auswahl uns herauf. — Wir hatten gute Jagd, schon Sidseill.

## Rati

nimmt den erlegten Fuchs aus der Hand des Jägers und halt ihn hoch vor Sibselill:

Der Schelm ist tot, der Schelm ist tot! laßt uns den Schelm begraben! Kriegen ihn die Hunde nicht, so fressen ihn die Raben.

Die Jäger

Dho! hallo!

Sibselill

Wein Liebling, sieh boch: wie das Blaufuchsfellchen so regenbogenfarb spielt in der Sonne... mit allen langen, weichen, zarten harchen.

Jon Rand

Gefällt dir das?

Sibseliss
Ei freilich, gut! Recht gut!

Son Rand

Run, und womit vertriebst du dir die Zeit? Als du erwachtest, war ich fort, nicht wahr? Da war das Bett leer neben dir. Wie nun? Warst du nicht traurig, daß es leer stund? nicht? Was tatest du hernach die langen Stunden bis nun?

Der hofmeister Jon Rand! ich traf im Garten sie: da saß sie still und schöpfte weißen Sand und ließ ihn schweigend durch die Finger rinnen, bald in die rechte, bald die linke hand.

Jon Rand

Wie oft hat sie gelacht?

Frau Abelug Gelächelt, herr!

Iweimal gelächelt, aber nicht gelacht. Als sie, gewickelt in ein trocknes Linnen, am off'nen Fenster stand, dem Bad entstiegen soeben erst, und nun, die frische Luft sich fächelnd, gleichsam stog mit ihrem Luch, geschah's zum erstenmal. Zum andernmal geschah's, als Fritz, der ihren Zelter striegelt, sattelt und zäumt, im hof sein Liedchen sang.

Jon Rand

Ich tenn ihn wohl, er stedt voll lustiger Weisen.

Frau Abelug Doch diesmal war's ein traurig Liedchen, Herr, mit schmelzendem Abe, Abe, Abe, recht gramvoll anzuhdren.

> Jon Rand Und sie lachte?

Frau Abelus

Sie lächelte.

Jon Rand

Du sonderbares Kind! Ernst sitt sie da, wo andre frohlich sind, und wenn ein Herze blutet, lacht sie.

Sidselill

Schat, mein Windspiel hat die Pfote sich verstaucht, es lahmt, es tut ihm weh.

Jon Rand

Ein Spiel ber Winde ist deine Seele selbst, lieb Sidselill, wie auf dem Gartentempel unste harse: Windgeister rühren ihre gold'nen Saiten mit unsichtbaren Fingern — und dann spricht sie — sernher gefragt, fernhin die Antwort hallend — boch unster groben Rede bleibt sie summ. Du sollst ein neues Windspiel haben, Kind. Doch nun hinauf ins Schloß zu kurzer Rast. Abdann zur Lasel, Freunde, zum Bankett! Last Riesenbränd' in den Kaminen brausen, indes durch off'ne Flügeltüren dringe Herbsfisse in den Saal. Wir wollen singen und miteinander schwelgen die zur Nacht, auf Sidselills Gesundheit fröhlich trinken!

Der Bug bewegt fich ine Schlof, die horner ichallen, und die Jager fingen.

Sesang der Jäger Hangt den Schelm! Hangt ihn an die Weide. Wir den Balg und dir den Lalg, dann lachen wir alle beide. Hangt ihn! Hängt ihn! Den Schelm! Den Schelm!

## 3meiter Worgang

Hobes, prachtiges Zimmer. Eine Tar lints, eine andere im hintergrund. An der Selte rechts ein fostbares himmelbett. In diesem himmelbett liegt Jau. Zwei Diener steben abwartend, sie halten auf silbernen Tabletten Tee, Scholoslade, Kaffee, Wein und feine Gebach bereit. Habit, ein schol gefleibeter Page, öffnet die Tar lints, da es eben gepocht hat. Karl suhrt Jon Nand herein.

#### Rari

Tritt ein! Tritt einen Augenblick herein, eh' du den hengst besteigst, der unten scharrt, noch Zeit genug zu jagen hast du, Jon, bis Mittag.

Jon Rand Nun, was soll ich hier? was gibt's? Was hast du? Woder spur ich, dumpse Luft. Stoßt doch die Fensier auf! Schnarcht hier nicht jemand? Karl

Doch nicht erwacht, Sabit?

habit Rein, herr, noch nicht! Jon Rand

Wer schnarcht hier, und wer ist noch nicht erwacht? In dieses Flügels ausgestorb'nen Salen scholl, meines Wissens, längst fein andrer Laut, als etwa das Gepiepse einer Waus und, wenn es hoch kam, eines Katers Greinen. Denn wie des Nachts der Spuk darin rumort, wovon Kastellan und Stallbub vieles munkeln, das weiß ich nicht, das hab ich leider nie mit eignem Ohr gehört.

## Rarl

Ei, wer hier scharcht? Ein Langohr, Jon, ein Esel, weiter nichts. Doch wahrlich, in dem Bette eines Königs liegt oft das gleiche Tier nur, wenn sich der hinein verkrochen, dem es zugehört. Und also sag ich fast mit gleichem Recht: hier liegt ein König! — Zweisse nicht, mein Jon, daß hier ein König liegt. Denn was dem Esel noch etwa dazu sehlt, das findest du hier ausgebreitet, und du sollst schon sehn, wie ich als Königsmacher mich bewähre.

Jon Rand

Karl! Karl! Wie fann ein guter Kopf, gleich dir, mit Narrenspossen seine Zeit verschleubern? Dein Kanzler konnt'st du sein . . .

Rarl

Ei, guter Jon,

der Satan treibe deine Hammelherden zur Weide! Laß mich ungeschoren, Jon. Das Kumt der Pflicht reizt meinen Nacken nicht, und wär' es auch besät mit Diamanten. Iwei Mädchenarme, um den Hals gelegt — nicht fest, nur lose — sind mir lieber, Jon.

Du siehst, er fühlt sich schon als großer herr und schläft bis in den hellen Lag hinein. Bas Narrenspossen?! Narr und guter Kopf: dem einen geht es wie dem andern, Jon, in dieser Welt, nicht besser und nicht schlimmer.

Die Tar im hintergrund wird larmend aufgestoßen: die lachenden und prustenden Ropfe einige Magbe erscheinen und verschwinden sogieich wieder. Die zwei Diener im Zimmer platen ebenfalls beraus.

Oho! Was ware das? Nichts da, ihr Weibsvolt! Auf diese Art verderbt ihr uns den Tanz. Und wer in diesem bitterernsten Spiel sein bischen Albernheit nicht meistern will, den soll man ans Korallenhalsband legen, wie einen ungezognen Stöberhund. — Bu den zwei Dienern: Ihr nennt ihn Durchlaucht und durchlauchtigsser Herr! und dienet ihm genau wie unserm Herrn —: als ware Schloß und Forst, die Mark und alles, das ganze Fürstentum, ihm untertan.

Jon Rand topff hatteinb:

Wahrhaftig! Jau, der fropfige Geselle, liegt, wie ein Erbprinz angetan, im Bett.

Rarl

Der indische Gauffer läßt in wenig Stunden aus einem Mangofern ein Baumden wachsen, durch Zauberei. Mir aber ist zu Sinn, als war' ich selber so ein Gauffer heut. Ich sieb're fast, es zu erfahren, Jon, ob diese Pflanze wächst, ob sie erstickt. Mich dünkt: sie wird in schnellen Stößen wachsen und sonderbare Blüten treiben, Jon, vergänglich zwar, doch lustig anzusehn.

Jau hinter bem Borbang:

11h - ab - ab - ab!

Jon Rand

Nun, wadrer Magier, zeige beine Kunft! Ein Efel gahnt — bu forge mir bafür, baß sich ein Konig aus bem Bette schwingt!

Jau

 $\mathfrak{Uh}$  —  $\mathfrak{ah}$  —  $\mathfrak{ah}$  —  $\mathfrak{ah}$ !

Rarl

Still, mudst euch nicht! 3u Jon Rand: Geh ober bleibe hier, gang nach Belieben. Wenn bas Spiel sich hebt und wirklich lustig wird, laß ich bich rufen.

Jon Rand

Sut, gut, nun bleib ich. Still! nun bleib ich hier. Rarl

Wie nennt Ihr mich?

Sabit

herr Seneschall.

Jon Rand .

Und mich?

Habit

herr Leibargt.

Rari

Pft! Er ruhrt fich. — Mauschenstill!

11h-ah-ah-ah! Ih du woll-woll-woll! hach jemineh? Rutter! - - 116 - ab - ab ! Ge' Faffermingtichla, zwee Kaffermingtichla und breie fein viere. — Mutter! — mu einem pibblichen Gowung bebt er bie Beine aus bem Bett und farrt nun, auf bem Bettrand fibend, mit groß aufgesperrten Mugen um fich. Gine Urt Badenfrone fibt auf feinem ftrupplaen Ropf, bie mit einem Gummibanbe ums Rinn festgemacht ift. Er fentt ben Ropf nieber, folieft bie Augen und fouttelt fich mit: Uh - ab ab - ab! Dabei brubbelt er in fich binein: Mutter! Mun lacht er furg, bernach spricht er: Nee, wissa Se, wissa Se, herr Amterat. Se finn's aleeba, herr Umtsgerichtsrat — Sie . . . die is mit ålla hunda gehett! - Alle Jahre ee' Rind, alle Jahre ee' Rind! Immer vo een' andern. - handwerfszeug, herr Amts: råt, handwerfszeug, herr Amterat. Pinfel und Fernis, fahn Se. Zinnober is ni umfuste. Rachmachend, gegiert: Trinten Sie nicht so viel, trinten Sie nicht so viel. — herr Dberamtes gerichtsbirefter! Sie ban recht, herr Gerichtsbirefter! Sahn Se: das hagelmäßige Luderzeug ... das Schweinzeug fullt' man verbitten. Er bildt fic blobe um. Mir traumt wull?

Sabit

mit tlefer Berbeugung: Befiehlt Durchlaucht ein Bad? — Der Stallknecht fragt, ob er Euch den Trakehner hengst soll satteln? Alsdann gebot mir Durchlaucht, Euer Gemahl, Euch diesen Blumenstrauß zu überreichen, alsbald, wenn Ihr die Augen ausschlägt. Erster Diener

Durchlaucht

befehlen Tee, Kaffee, Litor viclleicht, Lotaler, Schofolade, Früchte, Wein?

111, 2

#### Jau

fahrt mit der flachen Hand übers ganze Gestot und gahnt wieder:

11h — ah — ah — ah — ah! Ich gleeb immer, mir trauntt noch! Mutter! — Das Luderzeug! Ah, pfui Spinne! Ah, pfui Spinne! Ah, pfui Spinne! Pfui Spinne! Pfui Spinne! Pfui Spinne! Pfui Spinne! Pfui Spinne! — Mutter! — Kneif mich amal ei' de gruße Zinke, Mutter! — Ich will uswacha, Mutter! Usu is richtig, akterat! — Kannst amal ei's Spinde sahn, da hat's noch an'n Harig vo gestern abend. Ich ha a nächta ne usgegassa, a hat a Fasserminzsichsa eim Maule. Wäs hat a eim Maule? U Fasserminzsichsa! — Nee, Uhle, du traumst wull? — Wäs hat a eim Maule? — Nu mach' od und breng mir dan Harig, Mutter. Er reist wieder die Mugen groß auf und stebt sich um.

## Sabit

Befiehlt Durchlaucht bas Bad? Geruhen Durchlaucht boch gutigst zu besehlen, welches Wams ich Durchlaucht reichen soll: das Jagdhabit, mit Zobelpelz besetz? die samtne Schaube? Soll ich den Kamm'rer rusen, gnädiger herr?

### Jau brullend:

Sarig will ich han. harig und Aperna will ich han. harig, Karfuffeln und Bier will ich han. Er schmeist einen petgbesehten Stiefel, ben er zu paden triegt, gegen bie Manb.

## Rarl

## tritt ehrerbietig beran:

Sind Durchlaucht ungehalten? Wollen Durchlaucht gutigst erklaren, was Sie hat erzürnt? Ich bin untrosslich, ganz untrosslich, Durchlaucht. Ein Wort, ein Wink von Durchlaucht: weh' dann jedem, der eines Fehls sich schuldig hat gemacht!

## Jau

globt Karl groß an, ploblich ftedt er ihm bie Junge beraus: Bab!! --

## Rarl eifrig:

Sanz ohne Zweisel haben Durchlaucht recht mit dem, was Durchlaucht eben ausgedrückt, und auf dem Fuße soll die Strase solgen. Doch hoff ich, Durchlaucht werden gnädig sein und Ihro stets getreuen Seneschall nicht das entgelten lassen, was ein Wicht versah, troß ganz ausdrücklichen Gebots.

### Jau

flarrt ibn an, brudt langsam beibe Sanbe an bie Schlafe, glogt weiter und sagt bann:

Rutter! Kumm amal har, Mutter! Sieh och: durt stieht enner. Gelt, Mutter, durt stieht enner? Gelt, Mutter, durt stieht au enner? Und durte stieht noch enner! Vis stille, Mutter... gieh! laus! hull' a Dukter, Mutter! Ich ha was gegassa, mir is schlecht. Ich muß was gegassa han. Laus! laus! hull' a Dukter, laus! a sol mir zur Ader lohn. Der Balbier sol kumma und sull mir zu Ader lohn. Mir traumt, Mutter! Sprich: der Balbier sol kumma, ich kennde ne uswacha. Sprich: 's kullert mir immer eim Bauche, a sol mir a Abssehmittel schicka. Mir han noch a Flaschla Rhizzinus. Bring's har, Mutter, schnell, bring's har! Wenn ich och uswacha kennde — — Mutter, stehste, durt stieht enner — !? —

### Rarl

Seruhen Durchlaucht doch sich zu besinnen! Ich din Durchlauchts getreuer Seneschall. Dies ist der Bursch Hadit und Ihro Durchlaucht Jagdpage, der den schweißbetrieften Fänger, womit Euer Durchlaucht einen Keiler absing, noch gestern, weiß behandschuht, pslichtgemäß durch seine Finger zog und ihn, gereinigt vom Schweiß, in Euren Gürtel wieder stedte. So wie es heut ist, war es jeden Worgen,

solange wir in diesem Jagdschloß find. Dort fommt ber Leibargt.

Jon Rand tritt beran:

Geben Durchlaucht nun:

bas viele Truffelessen tut nicht gut! ich warnte Eure Durchlaucht gestern abend. Wo haben Durchlaucht Schmerzen? hinten? — vorn? am Kopf? am Brustford oder Unterleib?

Yau

I, was denn? Noch was? Nischte tutt mir wieh! War sein Sie und mas mull'n Sie denn po mir?

Jon Rand

Guer Durchlaucht Leibargt bin ich, mit Berlaub.

Jau

flutt, gudt, fabrt fich mit ber Sand abere Geficht, fpricht erft fill fur fich, bann immer angfilider und lauter:

Mit mir is alle, ich muß nach Leubus! Mutter, ich ha a Gesichte! Mutter, mich hat ane Here verhert! Mutter, der biese Blick hat mich getroffa! Ich sah' lauter Teusel mit langa Schwanza! Ich gleebe, ich bin ei' der Helle, Mutter! Ich gleebe, ich bin gesturba und bin ei' der Helle. Lauf, Mutter, lauf! Der Balbier sol kumma, a sol Schreppkeppe mitsbringa! Zwels Schreppkeppe will ich han. Lauf zum Oukter! lauf zum Pfarr! a sol kumma und sol sich derborma: ich versprech all's, ich tu all's: och lusbata sol a mich!

Jon Rand

Bergebung, Durchlaucht! Durchlaucht brudt ber Alb! Benn Durchlaucht wollten die Gnade haben und schnell ein herzhaft Glas Tokaier stürzen: furieren wird es Durchlaucht auf der Stelle.

Jau

leert hastig das Slas Totaler, macht die Alugen auf, genießt den Nach, geschmad, schnalzt mit der Zunge und sagt: Dås war guder, abler Getreidekurn.

#### Rarl

Tokaier, Durchlaucht! Durchlaucht, 's ist Tokaier! Durchlaucht verwechseln es mit gestern morgen, wo wir nach echter, berber Jägerweise im grünen Holze frohlich Picknick hielten mit Brot, gebranntem Wein und Kümmelkase. Wie, Durchlaucht? Hätten Durchlaucht das vergessen? auch daß Sie eine hirschublette schossen und einen Fuchs, der durch die Lappen ging?

Yau

Ru fahn G' od ... nee, ich will ju das wetter gar nee bes baupta — 's fimmt mir halt all's afu biemfc vir.

Jon Rand

Geduld, herr Seneschall, habt nur Geduld! Die Krankheit weicht zusehends. Nur Geduld!

Jau

— — Rumma Se od amal har, Sie. Sie han doch hande, gelt? Sie han doch an'n Schneiberbart, gelt? Sie han doch an'n Schneiberbart, gelt? Sie han doch a langmächtiges Rettla imgehängt? Sie finn' precha, Sie finn' an'n Kahpudel macha, Sie finn' doch äll's macha, was a Mann kann. Nu sahn S'est ich dent' halt immer, mir traumt. Is noch a Glassa da vo dam Schnäpse?

habit

Ein ganges Studfag, Durchlaucht, liegt im Reller.

Jau

Ru sehn G'es: mit dam is nee andersch! dar hat doch Beene? dar hat doch seidne Beene! Rumm amal har! Er swidt ibn ins Rein.

Sabit

Mu!

Jau

Ru sahn S'es: a prillt doch, wenn man zwickt, ma' fiehlt doch 's Fleesch und tut 'n doch wieh. Nu sahn S'es, ich gleeb halt immer: mir traumt.

Der Barbier tritt ein.

#### Rari

Durchlaucht bestellten ben Barbier vorbin.

Jan

Is noch a Clasla då vo dam Schnäpse? Es wird ihm eingeschenkt. Richtig! Ich ha' a Balbier bestellt! — Richtig! — Das stimmt uf a Punkt. — Ihe fangt's eben a, und wird helle um mich. — Gestern war ich besuffa, gelt?

Jon Rand

Setrunken hatten Durchlaucht in der Tat — und zwar nicht wenig, wie man sagen muß: denn in der ritterlichen Runst des Zechens sind Durchlaucht Meister! Reiner unter uns hat halb so oft die Ranne nur geleert als Durchlaucht, unser gnädiger Fürst und herr. Und dennoch blieben Durchlaucht auf zwei Beinen, nüchtern, der Sprache mächtig ganz und gar, indessen wir nicht anders uns betrugen . . .

Jau

Ees muß ich getraumt han: das oder das. — Sie sein der Dukter. Das is der Balbier. Nu hiern S' amal Wort fer Wort, was ich spreche: besuffa war ich! da han Se recht — mir war'n beede besuffa, Schluck und ich. Schluck, das is doch mei' Freind, ne währ? Er siedt abwechselnd Jon Rand und Ratl an.

Karl

Ift Euch ein Edler namens Schluck befannt?

Jon Rand

Auf meine Ehre, nein, herr Seneschall!

Rarl

3wei Worte, mit Erlaubnis Eurer Durchlaucht, und alle Traumgespenster jag ich flugs hinaus, daß sie forthin Euch nicht mehr qualen. Der alte Fürst — Euer Vater, edler herr! — litt an versetzem Wind zu oftern Walen.

Die Darme preften bann ihm berg und Magen, fo daß er Traume hatte, juft wie 3hr. So tam es, bas er balb als Furft fich fühlte und bald, fich refelnd wie ein niedrer Bauer, ben Furften gang vergag. Mitunter fam es, daß er, mit Purpur angetan und Gold, ploblich jum Ochsen ward, auch wohl jum Efel furg: überhaupt jum Bieb, in jedem Ginn. Die Großen werben oft von folden Eraumen geplagt. Rebufabnegar, wie 3hr wift, lag por den Toren feines Pruntpalastes und frag, wie Doffen, Gras. Go der hochseliae Rurft und erhabne Bater Gurer Durchlaucht! Sag ich ichon nicht: er habe Gras gefreffen, fo fteht boch feft, daß er gum Sabenichts, jum Tagebieb und Bruber Luberlich in feinem Bahne fich verwandelt fchien, ber nachts in Ställen ichlief, Strohichobern, Scheunen. . .

Jau

hat a ba au Fafferminglichla verfeeft —? Jon Rand

Much, Durchlaucht! Durchlaucht, auch und gang gewiß!

Jau

Ru jemersch nee, — — då muß dås ebens doch wull all's dåhle seine Richtigkeet asu weit han. Ich wiß ju nee! — Aber sahn Se: wie war' denn dås, ha? — Verlechte lab ich it går ni meh!? Verlechte hat mich der Tutagrader, dås beschiffne, verpuchte Bittnerluder, langst eigescharrt!? — Aber wart', du Haderlump! Wås hat a mir immer nach; geprillt? Fer dich heezt der Teisel an ertra Bacusa! Plampe! Wenn das hie de Helle is ... då så' ich, wenn das hie de Helle is —: da mag mich doch glei der Tutagrader ... der Tutagrader mitsamt 'm Pfarr'n ... meinswegen de ganze Gesmeende dähie ... die kinn' mich doch alle, asu viel, wie er sein ... Ru, ha' ich ne recht, du bewuschpertes Jingla?

### Sabit

Was Durchlaucht reden, fann ich nicht versiehn — mein sehr beschränkter Sinn ist weit entfernt, Euer Durchlaucht hohen Geistesflug zu fassen.

### Rarl

Nein, Gott sei Dank, Euer Durchlaucht sind nicht tot! Des himmels Ratschluß, durch der Arzte Kunst, bewahrte Euer Land, Euer armes Volf und Eure ganz ergebnen Diener: uns vor diesem schwersten Schlag bis diesen Tag.

### Jau

Nu ebens! Ju, ju, dås kånn schun sein! Fliegersa hått ich ju au keene uf 'm Rida, wenn dås ebens und sellde der Hims mel sein. Ich mag wull då richtig asu getraumt hån. — Nee, jemersch, dås Bettla! — Kumm, så' mir's amål us Gewissa, du! Wås sol ich sein? Wås war ich dähie?

### Sabit

Durchlaucht find unfer gnadiger Furft und herr!

### Jau

——— Immer langs'm, langs'm. Ges nach 'm andern! Das war ich mir erscht ei's Gemitte fassa. — Da hatt ich, jum Beispiel, hatt ich da Pfarde?

# Habit

Gestüte! Einen Marstall, Euer Durchlaucht, von taufend Pferden. Was das herz begehrt!

# Jau

Un'n Masiställ? Pfarbe war' ich ni masta. — Zum Beis spiel . . . jum Beispiel: hatt ich ba Wein eim Kaller?

# Sabit

Sewiß! den besten Wein aus Ungarland, vom Rheine, von der Mosel, und es liegen viel hundertjährige Fässer unberührt, herr, auf den mächtigen Balten Eurer Läger.

Yau

Bum Beispiel, hatt ich ba hihner und Ganfe? Und fennt ich ba folachta und brata und fraffa . . .

Sabit

Gewiß, Guer Durchlaucht, gang nach herzensluft!

Yau

fast sich nach bem Kopfe und fahlt die Krone: Wäs? Sein mir denn Hernla gewachsa dähle? Wäs hä' ich denn uf men' Kuppe siga?

Rari

Nichts weiter als die Krone, Guer Durchlaucht!

Jau

fich halb erhebend:

Ru då mag mich doch glei' . . . Ich bin a Ferscht?

Jon Rand

Wie soll ich das verstehen, Euer Durchlaucht?

Yau

immer im bodften Staunen an der Krone herumfingernd: Ru då mag mich boch glei'... Ich bin a Ferscht? —

### Rarl

Bezweifeln Euer Durchlaucht, daß Sie leben!
Bezweifeln Euer Durchlaucht, daß dies Schloß mit allen Landerei'n und weiten Forsten Such zugehört! Bezweifeln Euer Durchlaucht, daß heute Sankt Hubertustag und daß im Hof der Hörner lustiges Geschell zur Saujagd ladet, die Ihr anbefahlt.
Bezweifelt, daß Euer Semahl im Saale wartet, um Eure Stirne mit dem Morgenkuß zu laden, Euer herz mit Sattengluck zu schlichen Haß! Indes bezweifelt nicht, daß Ihr ein edler Herr und reicher Fürst, der edelste zunächst dem König seid.

## Jau

Ru bå gib mir amal be hofa bar! 's is gutt. Ibe wif ich wieder Bescheed! ite fieb ich wieder uf men'n zwee Ben'n! -Befehlend: Strimpe !- Sabit reicht bie Strumpfe. Er fleht auf, macht einen Schritt nach linte und fpudt breimal aus: Dui! Dui! Dui! Er tut weitere Schritte und fpudt wieber aus. Tui! Tui! Die Schweinerei hat a Ende genumma. Das is fer'fc Amt! Das fer be Cauferlifte! Tui! Tui! Tui! Das gehiert alla, bie mich wullda jum Jirge macha, die be gefat han: Du tannst nischt, du bist nischt, bu werscht nischt, bu Lump, bu! - Das sellbe mei' Beib wissa! sa' ich babie! Dar hochmutte: teifel vo an' ausbindiga Frovult vo Weibsbild dabie! Das fellbe mei' Beib wiffa! hunderttaufend Schiffeln Burichts suppe will ich verwetta: die fällt ei' Blobmacht, die schlat lang uf a Rida! — D Jesus, Jesus, Maria und Josef! D beis liges Murdefreizdunnerwatterschuchschwernot! Die schlät lang hie, die stieht ni meh uf! - Ibe werscht es wull gleeba, was ei' mir stedt! Bas ich fer a Rerle bin! Springa mißt 'r! hopfa! Mandla macha, wie be fleen'n hundla! parieren, wie be gebratna Machteln: Schlangtobilang! Schnetterenge terremtem! Rafchna gibulfi! Salmiafatuppiwall! Afu und ni anderich! 3u Rart: Gie! Steenefnall ober Beneschall ober wie Sie fuft beegen - bin ich Ferfcht?

## Rarl

Wollt ich's bezweifeln, mar ich nicht bei Ginnen.

# Jau

Gutt. Weshalb, sa' ich bloßich, weshalb sieht mich der Leibs und Magadukter mit sulchta wuttgiftiga Dga a? Ich will dan Kerl nie meh sahn. Dar Kerl sieht mich a, wie a Schreppskupp! Dar Kerl sieht mich a, wie a Blutigel. 'naus mit dam Schreppkupp! 'naus mit dam Blutigel! — Wich hins gert! — Irscht eiseefa und Bart kräha! Dernohrt luß a halb Schod Ger ei' de Fanne schlan und a wing Schweines sped. Dar Dukter, der kann mich ei' Patschfau sicha. Wäs

hat a gesat vo men'n Vater? A Lump war' mei' Vater gewast? Schnaps hatte mein Vater gesuffa? Ei' a Graba hatte mei' Vater geschlofa? Henka war' ich a lohn!

#### Rari

Durchlaucht, ich bitt Euch, gnadigst zu bedenken: der Arzt, durch deffen hochbewährte Kunst Ihr lebt: er sprach vom Traum, vom Wachen nicht.

Jau

Paperlapap så' ich — mir springa de Uhren vo dam Gesschwuße. War hat getraumt? Ich ha' nee getraumt! Ha muß getraumt han oder Sie miega getraumt han. Ich ha' et' seidne Windeln ge . . . . . . , asu lange wie ich denka kann, seit ich geboren bin, und niemals nie uf a Wist. Was denn? — Was denn? — Wir hat nischt getraumt.

#### Rarl

Gedenken Durchlaucht gleich aufs Pferd ju fleigen?

Jan

Ru etwa ni? wenn's Pfard danach is! Denka Sie vielleicht, ich ha' ei' men' Laba noch uf keen'n Fare gesassa? Od keene Schindmahre! od keene ahle heke, wie hilbriga seine. — Irscht will ich mir die Gelegenheit asah, hernohrt will ich a Sticke Fleesch assa und Tunke und Kließla und Sauerkraut, daderzune will ich an' Ruffe Bier, dann kann de Reiterei lusgiehn. Er neht und horcht.

#### Rari

Die hunde geben Sals! bas ift die Meute.

## Jau

bem ein Mantel umgelegt wird:

Fest macha! nich lus lohn! Immer fest macha die Hunde, ni ernt lus lohn! Meine Hechsa sein noch blutunterlausa, so håt mich Rächta an' Tele gebissa. Er tritt aus Fenster. Jagdefansare. Lauter Jury der Idger. Jau antwortet: Halloh! Halloh! Geitle. — Mutter! — Kumm amal har, Mutter, sieh och, durt dunda — durt dunda . . .

Jon Rand legt seine Dand sanft auf Jaus Schulter:

Durchlaucht, ber Mb!

Jau Ufs Pfard — ufs Pfard — ufs Pfard! Schnell ab, von hadtt beglettet.

# Dritter Vorgang

Sibseiliss Gemach. Eine große, offene Tar im hintergrund fahrt auf die bochgelegene Terrasse. Links ist ein großer Ramin, in dem ein gene brennt; rechts ein Erter mit Stufen, daneben eine niedrige Tar. Auch neben dem Ramin links eine solche Tar. Sibseliis bat sich auf die Erterstufen niedergelassen und wendet und betrachtet eine Perlenstiderei in ihren handen. Frau Abelus ist an einem Tische beschäftigt, auf dem Peiswert, toffliche Rieiber und Gold, schnud liegen.

Frau Abelus

Bas für ein Reichtum, Rind, Gott fieh' uns bei! Romm boch und fieh! Brofat und schwere Geibe, edelstes Rauchwerf und, weil bu es wunschtest, ein Blaufuchsfellchen mitten brin! Rind, Rind, hupfe boch! Springe boch! Romm und lege bir bas hers am Anblid beiner gold'nen Dinge, am Funfeln beiner Ebelfteine! Mahrlich, bu brauchst nur munichen, nur im stillen munichen, und alles ift erfüllt. Saft bu wohl je getraumt von foviel Glud, wie? Der weißt bu am Ende gar nicht, mas bir wiberfahrt? Der iconfte Mann bes Landes und fein Burft, als ein Berliebter, liegt ju beinen Fugen, und fein gefang'nes herz fieht zu bir auf: bu mogest forbern, forbern, immer forbern, bamit er geben fonne.

> Sidselill Abelug! Kran Abelug

Ja, Rind!

Sibselill

Hast du gesehn, als jüngst der Trommler auf der Terrasse seine Trommel schlug — der beraune Ali mit dem schwarzen Haar... so schwarz wie Pech ist's! — et, ich merkt' es wohl, er hatte Beilchen auf das Fell der Trommel gestreut. Ich merkt' es wohl: das war für mich.

Frau Abeluz Das merkt sie und zum Scheine spielt sie mit der Angorakaße, die Jon Rand behut' der himmel ihn vor Eifersucht! ihr eben erst geschenkt!

Gidselill

Ja, nur zum Schein.

Ich sah die Beilchen hupfen, gang genau — das war für mich.

Frau Abelug Wir wollen fünftigbin

uns huten, Kind, vor kleinen Savonarden, und wenn er kommt mit seinem Murmeltier, des Pfortchens Riegel hubsch verschloffen halten. So tun wir bester, subes klatterberg!

Gibselill

erbebt fic, ohne die Perlenftiderei aus ben Sanden gu legen, und bewegt fich gegen die Terraffentur.

Wie war bas mit bem Sultan Bajageth?

Frau Abelus

Er hatte flebentaufend Falfeniere.

Gibselill

Db ihn die Rappe freut, die ich bestict?

Frau Abelug

Wen? Jon? Jon Rand? Die du in Handen hast? Und hatten beine schlanken Finger sie nicht halb so sein geziert mit Samt und Perlen! Rimmt je Jon Rand ihn wieder auf die Faust — den Falken mein ich — und der Vogel trägt die Haube nicht: dann ist Jon Rand gestorben, und seinen Habicht schäp ich für 'ne Gans!

Gidselill

Wie war das mit dem Sultan Bajageth?
Frau Abelug

Was meinft bu, Rind?

Gibselill

Wie er im Rriege einft

den Grafen fing und in ben Rerter warf.

Frau Abelug

Er gab ihn nicht heraus für alles Gold, doch als man ihm zwolf weiße Falken bot zum Lösegeld . . . . .

Sidselill

Dies meint ich, Abelug! Kon soll mir weiße Kalken schenken.

Frau Abelug

Wie?

Gibselill

Ja, ich will weiße Falken, Abelus—: swölf stolze Bogel, weiß wie Hermelin, die meine Boten sind und meine Ritter, mit langen Silberkettlein um die Fänge und Häubchen, mit Demanten übersät. Iwdlf weiße Falken! Geh und sag' es Jon. Dann will ich täglich auf die Beize reiten. Jon soll mein Falkner sein —.

Frau Abelug

Geh' einer an!

Sibfelill geht langfam auf bie Terraffe ab. Rarl fommt.

Rarl

Guten Morgen, Abelug!

Frau Abelug Guten Morgen, herr!

Rarl

Du bift 'ne fluge Frau, 'ne wadre Frau, ich weiß es, feine Jungfer Zimperlich.

Frau Abelug

Schon'n Dant, herr Karl!

#### Rarl

Schon gut, und hor' mir zu! Wir wollen unsern Spaß, du mußt uns helsen. Der Teufel hole deine Witwenschaft, wenn sie nicht frohlicher ist! Willst du nur trauern, nur trauern und versauern? ei, so fahre zur Grube wie dein Wann! Jest hor' mir zu! Frau Adeluz

Bollt Ihr mit mir jum Altar treten, Karl?

Freiwillig nicht! Mach' mir nicht Zahnweh. Nein! Doch sonst, wohin du willst: stehn oder liegen, ich bin auf jede Weise dir zu Dienst. Weinst du, mich schrecken deine Rabensedern? Ich speise keinen Vogel ungerupft, und welche Farb' ich rupfe, gilt mir gleich! Frau Abeluz

Brer, Karl, ich fürcht' mich! Taufend! Solch ein Mann! Bei Gott, Ihr sprecht als rechter Ritter Blaubart. Laßt's Such gesagt sein: ich erwürge Such in Krepp.

#### Rari

Rrepier ich benn! Jeht hore zu. — Wir seizen Schimmel an, die Kellerwürmer steigen und in den Kopf, Kreuzspinne "Langeweile" macht unster Seele Haus zur Seilerwerkstatt und Mückenfalle, und sie mästet sich in seiner dumpfen Luft. Ich huste Spinnweb! ich sluch und huste Spinnweb — doch vergeblich: je mehr ich huste, um so mehr sie spinnt. Jagd ist nicht Jagd, Gelage nicht Gelage, wir sien gleich Trappissen um die Tasel, und wenn ich Bratwurst sage oder gar ein zünstiger Spaß mir auf die Junge hüpft, sieht er mich strafend an.

# Frau Adelug Jon Rand? Karl

Ber fonft?

Er spricht von Lieb', er schwärmt, er dichtet Lieber, und zwischen Si und Apfel predigt er: wie schal doch alles ohne Liebe sei! Sonst nichts! 'ne fünfzigiährige Jungser ist jehund ein bester Aneipfumpan als er. Wer gibt der Sau den Fang, Jon? frag ich ihn. Wer hat wohl schon'res Haar, als Sidselill? gibt er zur Antwort. Hm! Ein Faß mit Ale ist angekommen, sage ich. — Ist sie nicht, Karl, antilopenzierlich? Hat sie nicht die tellergroßen Antilopenaugen?
Sut, wie du willst; 'nen Brandy her, auch zwei, der schärsste Frandy ist nicht scharf genug auf solche süße Gallert. — Sage mir, was macht jung Sidselill?

Frau Abelug Dank für die Nachfrag,

es geht ihr gut.

Rarl

Und haben benn die horner

sie nicht geweckt?

Frau Abelus

Ei, Rarl, was schiert Euch bas?

Ihr feid dem Kinde doch nicht wohlgeneigt.

Rarl

Zu wohlgeneigt, sag ich Euch! Biel zu wohl, um ohne Herzweh sie zu sehn. Was ist sie? Ein Vogel, aus dem Paradies verirrt, der weder Schwingen hat, noch Füße. — Komm! blid' dort hinab! Ich habe gestern morgen den Hamen meiner Tollheit ausgeworfen

111,4

und mir zwei tapfre hechte aufgefischt. Du fennst sie: Schlud und Jau.

Frau Abelug

Die, Schlud und Jau?

Die Tagebiebe aus bem Rotengrund?

Rarl

Ja, eben bie!

Frau Abelug Gewißlich fenn ich die!

Wer fennt sie nicht?! Sind doch im ganzen Kreise nicht zwei so durchgesiebte Burschen mehr zu finden, als die beiden: Schluck und Jau. Mein seliger Mann, da er noch Förster war im Zips, nahm sich des Jau besonders an. Doch Jau blieb Jau und vor der Arbeit scheu, wie ein wutkranker Bracke vor dem Wasser.

Rarl

am Genfter:

Sieh dort hinab! denn eben diefer Jau ift heut der Furft und unfer gnadiger herr.

Frau Abelug blidt burche Genfter:

Wie? ben die Jager bort umringen?

Rarl

Der,

ja! ber ben linken Fuß im Bügel hat. Die linke hand liegt auf bes Gaules Kruppe und mit der Rechten sägt er durch die Luft. Frau Abelus

Das ware Jau?

Rarl

Jau! Durchlaucht Jau! wer sonst! ber niemals eines Ebelmannes Hof zu einem andern, reineren Zweck betrat, als dem, den Kehrichthaufen zu durchstöbern nach Knochen, Lumpen, halbverbrannten Schlacken und ahnlichem. Nun schnarcht er hohen Tons und gibt, trompetend wie ein Elefant, den Schleuten seinen Willen fund, als war' er was Geringeres nie gewesen, als ein regierend Haupt.

Frau Abelug

Bei meiner Schurze!

's ift Jau! — Pringeffin, kommt! kommt, feht dies an! Gie lacht fic aus.

Eins ist gewiß: auf solche Possen fallt fein andrer, außer Euch — und feinem zweiten wollt ich es raten, sie Euch nachzutun.

### Rarl

hopp! Roch nicht! hopp! Er untersucht ben Gurt, ein Jager muß vom Pferd, ihn fester schnallen. So! Jest gib acht! Sopp! Bei Santt Gorgen, Didchen, er flog wie 'n junger Edelfnecht hinauf und fist wie 'n Falfonier. - Ei, ei, ei, ei! Bijou beginnt ju tangeln. Wart' nur ab, ich fenne meines Scheden Urt: rubrt ibm ber Sporn die Flanke unversehens nur, gleich fleigt er in die Luft. Gib acht, er fleigt! da haben wir's, er fleigt. Jest festgefesfen, jeigt Eure Runfte, Durchlaucht! Bei, bei, bopp! Brav! Wirflich brav! Recht mutig! Recht geschickt! Pfui Teufel, welch ein Sat! Nun nimmt's ein Ende er ruticht! Er halt fich wieberum. Er winft und lenkt jum Tor. Geb' einer an, ber Wicht! Er sett die Sporen ein - die Runten flieben ber Gaul ergibt fich. - Dun? Bas fagft bu nun? So reitet ein erlauchter herr jur Jago!

Frau Abelug

Ei, ich bin farr, wie 3hr.

Rarl

Mun fury und gut: Jau ift nun auf ber Jagb, bu fahft ihn reiten. Schlud hat im Stodhaus feine Nacht verschlafen, und eben seinetwegen fam ich ber. Empfange diefen Schlud, wenn ich ihn fende, forn' ibn bir an, wie man zu sagen pfleat. und bann breffier' ibn - Beiber fonnen bas! wie eine Doble ober einen Dubel, bis er ju jedem Spaß fich willig zeigt. Du's! 's ift 'ne gute Ubung fur die Bufunft. Ift er gefüge, Schlud, wie 'n Chemann, bann, liebe Wittib, bring ibn und fo weit, daß er, angeblich in 'nem Mastenschert, 'ne Weiberrolle fpielt und, angetan mit einer Ronigin Schmud, fich fo gebarbet, als war' er biefes Saufes rechte Sausfrau. Frau Abelus

Ei, seid ihr denn von Sinnen allesamt?

Willst du das Spiel verderben, Abeluz? Frau Abeluz Was sagt Jon Rand zu Eurem Übermut?

Das weiß ich nicht genau. Nur soviel weiß ich: spricht er, so wird es kaum was andres sein als ein maskierter Liebesseußer. Hore! im Ernst: gelingt der Streich, so lacht Jon Rand — mißlingt er, nun, dann schneidet er Gesichter. Für setzt ist er dem Spaße zugeneigt. Nun, du versiehst mich: und wenn irgendwer, dist du, trot deines sillen Wesens, Muhme, willig und fähig, unsrem Scherz zu dienen. Es gibt ein Lächeln auch für Sidselill — Schluck ist der Mann, ihr's abzulocken.

Rarl

Frau Abelus

hm!

Sidfelill

ruft von ber Terraffe:

Frau Abelus, tomm boch zu mir heraus!

Rarl

Und sorge, daß das Weibsvolf in der Burg im gleichen Sinne handle wie wir Männer und Schluck für das nimmt, ebenso wie Jau, wofür sie gelten sollen.

Sidfelill tole oben:

Adelus! —

Frau Albelus

Bleich, gleich, Pringeffin! - Gut, wir wollen febn!

Mb auf die Terraffe.

Rarl ift an ble Zar rechts getreten, bie er aufmacht. Schlud tritt ein.

Rarl

Tritt hier herein und fege dich und marte.

Shlud

Kennt ich vielleicht an den Kamin treten, lieber herr?

Rarl

Das kannst du! Tritt getrost an den Kamin und wärme dich, doch rühre nichts mir an von alledem, was das Gemach enthält.

Shlud

Dh, beileibe, nee, nee! Im Gottes wille, nee, nee! Im Gottes himmels wille, nee, nee! — Beileibe! Sehn Se, mich friert halt a bissel, und da muß ich mich warmen. — Nee, nee!

Karl ab. Solud frosielt und warmt sich am Ramin. Er erschridt plotslich und wendet sich um.

Shlud

får fic:

Nee! 's war nischt. — 's is hibsch hier! — 's is wirklich sehr hibsch hier! — 's is wirklich recht scheene hier! — Ich

bin a bissel schlecht angezogen, aber das bringt ebens das Leben so mit sich, sehn Se. — Scheenes, buch'nes Holz! Das is scheenes, buch'nes Holz, wasde da brennt, das hab ich sehr gerne, wenn das so knackt. Ich rich's au sehr gern, sehn Se.

Frau Abelug tritt wieber ein.

Frau Abelug

Besuch ist da, Prinzessin Sidselill.

Was machft bu hier? was willst bu, guter Freund?

Shlud

Sehn Se, ich bin herbestellt, aufrichtig gesprochen. Nehm' S' es nicht iebel, es tut mer leid.

Frau Abelug

Wer hat dich herbestellt, mein guter Mann? und dann: ju welchem Zwede bist du hier?

Shlud

Ja, sehn Se: den Zweck, den kann ich ebens noch nich so ganz richtig einsehn, warum daß ich hier din. Aber auf Ehr und Seligkeet: ich din Ihn' aus keinen freien Willen nich in das Zimmer getreten. Es hat mich a feiner Herr bei der Hand genumm' und hat mich hergesiehrt.

Sibfelill, in ber Tar erfcheinenb.

Sibselill

Laß ihn sich warmen, liebe Kammerfrau. Sprich, armer Mann, bist du am Ende frant?

Shlud

Nein, meine Dame. Gott sei Dank, meine Dame. Weine Safte sind, Gott sei Dank, ganz gesund, meine Dame. Außer daß ich vielleicht a bissel Kopfschmerzen habe, und das hat einen richtigen und zuverlässigen Untergrund, offen gestanden. — Mich friert, das ist richtig. Ich bin auch außerdem a bissel schlasbesoffen: — das heeßt ma' schlasbesoffen bei uns, sehn Se, wenn ma' nich ausgeschlasen hat. Ich bin nämlich seit acht Tagen nich mehr in a Bette gegangen, sehn Se, offen gestanden.

# Frau Abelug

Bo warft bu in der letten Nacht, mein Freund? Schlud

Das weiß ich nicht, wo das war, offen gestanden. Sehn Se, wenn ich Ihn' soll die volle Wahrheit sagen, ich hab Ihn' schon besser gelegen, als wie in der letten Nacht. Ich hab Ihn' schon wirklich viel besser gelegen, auf Ehr und Gewissen, kenn' Se mir glauben.

Frau Abelug

Wenn ich nicht irre, heißt du Schluck, nicht wahr? und hast mit einem andern Trunkenbold und Saufkumpan dich übel aufgeführt, hier vor dem Schloßtor, um den Mittag, gestern.

### Shlud

Nu sehn Se — das glaub ich doch nicht, sehn Se. Das tut mir leid, meine Dame, daß Sie das sagen. Bei allen hohen Herrschaften, offen gestanden, bin ich sonst ieberall aufs beste bekennt und hab immer ein sehr sanstes Herze gehabt. Uch, wissen Se, meine Dame: wenn ich Ihn' wollte dadervon den Bericht erstatten, was ich schon durchgemacht habe im Leben, ausrichtig gesprochen, da mochte man weinen, sehn Se. Das steht ja schon in der Bibel: "Tod, wo sind nun deine Schrecken", aufrichtig gesprochen.

Frau Abelug

Nun sieh, ich weiß wohl, wo du hast gelegen verwich'ne Nacht. Im sicheren Gewahrsam warst du, lagst im Gefängnis — hab ich recht? Und dein Gesell, der Jau heißt, ist entfommen.

# Shlud

Sehn Se, meine Dame, das kann ich Ihn' wirklich nich glauben, meine Dame. Ich will nichts dawider reden, sehn Se, weil ich die Schicklichkeit kenne. Auf Ehr und Gewissen, sehn Se: ich weiß, was sich schickt.

Frau Adelug

Bas treibft bu benn fur ein Gefchaft, mein Freund?

## Shlud

Nu, bas will ich Ihnen sagen, meine Dame: ich schneide Silwetten aus. Ich bin, was man so nennt, Silwettenschneis ber. Ich treibe ja das und jens, offen gestanden, aber sehn Se, hauptsächlich schneid ich Silwetten. Dadrin bin ich der allerkinstlichste Mann.

Frau Abelug

Richtig! Das wollt ich wissen! Nun, wohlan, hast du dein Handwerkszeug dir mitgebracht? Wir nahmen deshalb dich aus deinem Kerker, daß du mit deiner Kunst uns unterhieltest. Denn sieh: ich kenne dich. Betrachte mich, so wirst auch du dich meiner noch erinnern — wo nicht, zermartre dir dein hirn nicht weiter. Nimm dir dein Wertzeug, sehe dich zurecht und schneide der Prinzessu, sehe dich zurecht und schneide der Prinzessu. Schlingt dir das, dann, wie der gnädige herr und wissen ließ, ist dein Fehl verziehn, die Straf' erlassen, im Schuldbuch ausgestrichen deine Schuld.

# Shlud

Nu, sehn Se: eine Schuld hab ich weiter keine begangen, aufrichtig gesprochen — aber sonst, meine Dame! wenn ich mich a bissel erwärmt habe, das Handwerkszeug hätt ich bei mir, sehn Se. Das Handwerkszeug muß ich immer bei mir tragen, kenn' Se mir glauben. Das is ebens bloß eine Schere, sehn Se. Er zieht die Schere berans.

Gibselill

Soll ich mich setzen oder muß ich stehn?

Frau Abelug

Mur gang, wie 's Euch beliebt, Pringeffin!

Sidfelill

Go?

### Schluck ausschneibenb:

Sehn Se: ich bin auf alles gefaßt in der Welt. In der Welt muß man auf alles gefaßt sein! Ich wundre mich über nichts in der Welt, meine Dame, und wissen Se — versiehn Se, wie ich das meine? — da bin ich Ihn' immer sehr gut durch; gefomm'.

Eine innerliche und frobe Wallung leuchtet aus feinem Geficht.

Frau Abelug

Die fteht's, mein Freund: haft bu gefrubftudt, fag'?

Shlud

wie oben:

Geftern hab ich gefriehstidt, meine Dame.

Frau Abelug

Und mochtest bu es heut nicht wieder tun?

Schluck wie oben:

Es kommt, wie's kommt, meine Dame! Ich bin auf alles gefaßt, sehn Se. Das nehm ich nicht so genau in der Welt. Und sehn Se: wenn ich zu schnißeln ansange, kenn' Se mir glauben, da vergeß ich Ihn' manchmal Speise und Trank.

Gibselill

Sprich, Kammerfrau, wird's hubsch? Sig ich so recht? Frau Abelug

Ja, luftig! Du verstehst dein handwert, scheint's.

Soluđ

Nu ja, meine Dame, Sie freuen sich, ich weiß. Wo ich hins komme und wo ich das mache, da freuen sich alle, wenn ich so schnisse. Sehn Se: das hat mir kein Mensch gelernt, das hab ich vom lieben Gott, meine Dame! Da kann ich hinsehn, wohin ich will. Da brauch ich gar nicht zu sehn, wo ich hinsschneide. Ich weiß, Sie freuen sich über mich.

Frau Abelug

Pringeffin, foll ich ihn nun geben beißen?

Sidselill

Ei nein! furzweilig ift er, lag ibn bier.

Frau Abelug

Mein Freund, du darfst nun wirklich zu dir sagen: ein Seltenes gelang mir! Eine Lilie hast du zur roten Rose umgewandelt, und das Prinzeschen lacht. hier komm und nimm, trink Wein, iß, starke dich. Du bist's bedürftig.

Shlud

Ich bin Ihn' glidlich. Ich bin Ihn' sehr glidlich, meine Dame. Uch, ich kennte Ihn' wirklich hoch in die Luft springen vor Elid. Sehn S'es, wie's so is, mecht' man sprechen: man soll nicht verzagen. Sehn Se: wenn Se mich gestern nich hatten ins Loch geschmissen, da kennt ich mich heute auch nich so glidlich siehlen. Uch! Uch! Nee! Nee! Was so alles vortommt ei' der Welt! Das schmeckt sehr scheen, das ist sehr scheener, zudriger Wein. Das kenn ich alles ganz gutt, was das ist. Das Flaschel hier ist aus Bergkristall, sehn Se, und das hier ist Kalbsteesch.

Frau Abelug

Lang' mir nur zu und nimm's, für was du willst — wir nennen's Scheibchen von Fasanenbrust — wenn dir's nur schmedt, mein Freund, wir sind's zufrieden!

Shlud

Ach! Nu! Nee, wissen Se, meine Dame! Das kann ich Ihn' nu und nimmermehr sagen, wie glicklich ich bin. Sehn Se, so kennt ich schnitzeln, bis an mein seliges Ende. Uch! Nee! Wenn Ses wull'n glauben, ich bin Ihn' ganz richtig, als wenn ich an'n Schwips hatte. Sehn Se, wenn Se Ses sallen an mir sinden, ich bin Ihn' ein sehr sinstlicher Mensch.— Krau Abelux

Nun, dazu wird am Ende heut noch Rat. Wir sind hier lustige Leute. Mummenschanz und Tanz und Kurzweil sind der Tage Losung, die wir hier leben. Unser gnädiger Herr will und besiehlt es, daß man lustig sei: je derber, desto besser! Ein Spektakel,

hatt es ein Karrenschieber auch gemacht, bas ihn ein Biertelstünden nur ergögt, macht ben, der es erdacht und ausgeführt, alsbald zum Herrn von weiten Landereien, furzum, zum reichen Mann.

### Shlud

Sehn Se, nu bin ich fertig: das hab ich sehr, sehr scheen ges macht. Einen Appel mecht ich mir noch gerne erlauben. Das sind Posemoner. Die kenn ich: die sind gutt!

# Sidselill

wie? Wirklich? Bin ich das? Wippt denn mein Naschen so in die Luft? Ift denn mein Hals so dunn? Bin ich so platt wie 'n Fisch?

Frau Abelus

Ei! 's ift nicht übel.

Jon Rand wird fich bran freuen, glaubt es mir.

### Shlud

hier will ich Ihn' auch ein Nadelbichsel schenken, mit Perls mutter und Silber ausgelegt. Das hab ich erstanden bei einer Bauersfrau. Sie brauchen mir auch nischt dersiere zu geben. Das sind Bohnen, Weerbohnen, in Silber gefaßt. Ich hab auch Damen gefannt, die haben sich Ohrringel draus gemacht. Das kenn' Se ganz machen, wie Sie wollen. Ich schenk sie Ihn', und damit gutt.

# Frau Abelug

Kennst du wohl unsern herrn, mein braver Schlud? Schlud

Rein! da mißt ich Ihn' liegen, aufrichtig gesprochen. Einer hat mich hierher gesiehrt, und da dacht ich manchmal: das wär' der herr. Einer hat mich gestern ins Loch geschickt, und da dacht ich auch manchmal: das wär' der herr.

# Frau Abelug

's ist nicht ber eine noch ber andre, Schluck, 's ist feiner von ben beiben, die du fahft.

Doch, wenn du flug und willig dich nun zeigst in seinem Dienst, wie du's in unsrem tust, und ihn ergdzest halb so sehr als uns, so wirst du seines Anblicks surderhin täglich genießen, stündlich, glaub' mir das: denn du bist ganz der Mann für seine Gunst. Ich will dir wohl, Schluck, denn ich kenne dich. Du hast bei Gott ein bestress Los verdient mit deiner Kunst und deinem hellen Kopf, als den Hanswurst vor trunt'nen Bauernlümmeln zu machen, zu hausteren durch die Odrfer, wohl gar zu betteln und zu hungern, Freund.

## Solud

Ach, meine Dame, machen Se mich nich unglicklich, meine Dame! Ich bin Ihn' ja zu, zu, zu glicklich hier. Ich schenk' Ihn' alles, was ich am Leibe habe, herzlich gerne. Was Sie sagen, das mach ich. Glauben Sie's nich? Wohin Sie mich schicken, da geh ich hin, wo Se mich hinstell'n, auf Ehr und Sewissen, da bleib ich Ihn' stehn, bis ich schimmlig wer'.

Frau Abelug

Sut! eine Probe denn. Geh dort hinein und zieh mein seidenes Gewand dir über, das du dort findest. Tritt alsdann heraus und zeig dich uns. Flugs und beeile dich!

Soluđ

Uch! Uch! Nee! Nee! Nu Guttschuster! Nee, meine Dame, Sie haben doch Ihren scheenen Spaß mit mir. Uch, nu... sehn Se, ich din Ihn' auch wie a Kind an Spaßhaftigkeet. Da kenn' Se noch manchen Spaß mit mir haben. Das ku ich Ihn' gerne, warum denn nich! ich tu's Ihn' recht gerne zu Gefallen. Das mach ich auch nicht zum ersten Mal. Denn sehn Se, wo meine Schwester Hochzeit hatte, da mußt ich halt auch eine Hebamme machen: das hab ich schon damals sehr kinstlich gemacht.

Er verschwindet in eine, ihm von Frau Abelug geoffnete Seitentur.

Frau Abelug Ein armer Schluder, dieser Schlud — nicht wahr? Und stünde Gute halb so hoch im Preise, als sie gepriesen wird von jedermann, so ware dieser brave Schluder Schlud ein Krosus dieser Welt.

# Bierter Borgang

Trintsaal mit Erter. Eine pruntvoll gebedte Tafel. Idger vollenden den Taselschmud, schieben die Stühle gurecht und bedienen später. Auf einer Enwore find wiederum Jäger, in malerischen Trachten, mit Jagdhornern aufgestellt. Karl ist sichtlich vielbeschäftigt mit Anordnungen. Jon Rand geht langs sam ble Tafel ab. Die Tür nach einer Terrasse ist weit offen, im Kamin brennt ein bobes Keuer.

Jon Rand

Berfprichst du viel dir von dem Mahle, Karl?

### Rari

Pot Wetter, Jon! Das will ich meinen, Jon! hirschziemer, Fisch, Kapaun und hasenlebern, Suppe mit Mark und Knodeln, Wildschweinskops! Weine von Arbois, Beaune, Chaloce und Grave! und viele andre gute Dinge, Jon.

Jon Rand

Du hast, Gott weiß es, manche Schwache, Karl — im Gen bist du start.

### Rarl

Mein wad'rer Jon: ich sammle nicht, wie du, in meine Scheuern, besiße keine Schlösser, keine Forsten, auch weder Weib noch Kind. Ich steig auss Pferd und frag' nicht, wes der Gaul ist, den ich reite. Die Plempe schwing ich, wenn es sein muß, Jon, und frage nicht, für wen, und nicht, für was. Und wenn das Dach nicht allzu niedrig ist, Jon, unter dem ich wohne, frag ich nicht, wes Dach es ist. Und sit ich an der Tasel, so frag ich nicht, wie viele Becher Weins ich stürze, nicht, wie viele Schnitten Fleisch ich esse, od's dem Wirte wohlgesällt, ob nicht — und wird er im Gesicht vor Arger auch mäusegrau darob.

Jon Rand Gemach! Gemach!

Wenn ich die kleine Baronie dir schenkte, wie dunkt dich das, mein Karl?

Rari

Behalt sie, Jon!

Ich bin fein Samster, brauche feinen Bau. 'ne Baronie: 'ne Rette um ben Rug, 'ne Saube auf dem Ropf, wie'n Federspiel! Ein freier Falfe bin ich, fein gegahmter. Was soll mir das? Ich sterbe meinen Lod, so will ich auch mein Leben leben, Jon. Befit ift Laft: trag bu bie Laft, Ramerad! hab' dreißig Orhoft Bein in beinem Reller funf Rannen machen bich betrunten, Jon! Lag vierzig Eber ichlachten - eine Reule bezwingst du faum, nicht mehr. Sab' hundert Schloffer, fo wirft bu bald ein Gaft in allen fein, fo gut wie ich, der feines hat. Je weniger bu haft, je mehr ift bir's ju eigen, Jon. Das Rettlein, bas mein Bater mir vererbte, fein Schwert, fein Sufthorn, fieh: ich geb es nicht für gwangia Baronien.

> Jon Rand Gemach! Gemach! Karl

Bersuch's, Jon, mach' die Probe! Sieh: ich lebe den Tag und nur den Tag. Gestern und morgen war nichts und wird nichts sein. Gestern und morgen wird mich begleiten bis an meinen Tod, der mir gewiß ist und den ich nicht fürchte. Gestern und morgen sind zwei Schemen, Jon! und wer nach ihnen greift, greift in die Lust. Gestern und morgen — Tod und wieder Tod! und heute ist das Leben. Du und Jau —

er bort, du hier, mein Jon! — Ihr wandelt beide, Fremdlinge, durch dies reiche Fürstentum, das sein wird, wenn Ihr längst — er so wie du! — zu Staub vermodert seid in euern Gräbern: und ihm gehort es just so sehr wie dir.

Jon Rand

Schon Dank für die Nachmittagspredigt, Karl! Komm, laß und einen Becher Teres kippen auf fröhliche Wanderschaft, mein Kamerad! Um Ende blüht der Abgrund, blüht die Nacht. Allein der Weg dahin ist eig'ner Art. Schreit'st du frisch aus, so scheint er sich zu dehnen, ja, dehnt sich wirklich. Trittst du zögernd ihn, so bleibt der Absturz nah vor Augen dir . . . Du stürzest, meinst zu kürzen tausendmal, so oft du angstbeklommen vorwärts zögerst.

Der Idgermeister Walmstein tritt ein. Guten Morgen, Malmstein! sag', was macht der "Fürst"? Ich dent', er ist erwacht aus seinem Taumel inzwischen: — dies hab ich befürchtet, Karl, und darum fragt ich, was du dir versprächest von unsrer Taselei. — Kam er zu Sinnen? Hat ihn die frische Luft nicht aufgeweckt? Viel er vom Pferde nicht in seinen Graben und fand sich selber wieder in der Pfütze, wie schon so oft?

### Rarl

Mein Zipperlein verwett ich mitsamt der Gicht, wenn er erwacht ist, Jon! Walmstein

Nein, herr, er hielt sich gut. Wohl hie und da pocht' er sich an die Stirne mit der Faust, nachdenklich, grüblerisch 'nen Augenblick. Doch dann mit hussa hoh! und horrido! ging doppelt wild die Jagd. Jon Rand Wo ift er jest? Walmftein

Er saß im Bab, rasaunte wie ein Walroß, sang, achste, ficherte, sprach mit sich selber und nannte "Dorchlauft" sich zu vielen Malen. Die Badefammer schwamm. Das Wasser brang bis vor die Tur, wo unsere Mägb" und Pagen vom unterdrückten Lachen Krämpfe friegten, in Angst, sich zu verraten. Lachen.

Rarl Musikanten!

Ihr wackeren Hornisten, gebt nun acht: Tusch! wenn er eintritt. Wenn er sich erhebt vom Sige: Tusch! — Tusch! wenn er sich entfernt. Und daß ihr Jäger ernsthaft ihn bedient! Wer ausplatt, friegt 'nen Jagdhieb. Wohlverstanden! Er ist der Fürst heut.

Jon Rand Ja, er sei der Fürst! Und seierlich entsag ich allen Rechten auf seinen Plat in diesem Mummenschanz. Walmstein

Bergebung, herr!

Jon Rand herr Leibargt. Walmstein

Um Bergebung,

herr Leibargt: Durchlaucht Jau, der Tellerlecker, ist auf dem Weg hierher. Sie haben ihm 'ne hasenblum' ans Diadem gestedt, als Jagdtrophåe. 's wird mit sachten Zeit, daß er ein wenig in Gesellschaft kommt und zu Manieren, denn in aller Unschuld: er schielt und grinst bereits den Rägden nach, schnalzt,

65

als waren's frischgeschmorte, fette Wachteln, und wie die Pagen ihn ins hauskleid hüllten, rief er zweis, dreimal laut nach seiner Frau und wollte, daß man vor der Tafel noch ihm seine "Fürstin" bringe.

Rarl

Lag bas gut fein:

får seine Fürstin ist bereits gesorgt. Er kommt. Still! Jeder sei auf seinem Possen.

Jau, fürflich gekleibet, tritt ein mit Gefolge. Er bat die Stacheltrone auf bem Ropfe, wie in ber zweiten Szene, nur noch mit einem hafenschwanz geschmadt. Die Jäger blafen eine Fanfare. Er flust einen Augenbild.

Yau

bleibt fleben, wintt ab:

Gutt! Schun gutt! Ri går ju viel Spektakel macha. Wenn ma' voch Ferscht is, beshålbich muß ma' doch an'n Augablick seine Rube ban.

Rari

Belieb es Euer Durchlaucht, Plat zu nehmen.

Jau

Was fol ich nahma? Wenn was da is, war' ich was nahma! An da is gutt. Wieviel fein mir 'n?

Rarl

Durchlaucht befahlen heut den kleinen Kreis: neun, ohne Euer Durchlaucht.

Jau

Nu, då setzt euch! Setzt euch und fraßt, ich geb's euch gerne! Er setzt sich und bleibt mabrend des Folgenden siten. Nee! Halt! Ufskiehn! setza! älle ufstiehn! älle zengstrim noch amal ufstiehn! Ju Jon, der sich nur wenig erhoden hat: Dir is wull der Ursch ägebacka, hå? Dar Beneschäll fimmt nader mich und der Leiddukter kimmt ganz aninger. Suster liegt a mir wies der die Hucke vul, wäs mei' Väter getraumt håt' und sune Sacha. Ihe gebt wäs har, ihe will ich assa.

Karl winft den Jägern. Die Speisen werden herzugetragen. Die Mahlzeit beginnt mit einer Fanfare. Alle unterdrücken muhlam das Lachen.

#### Rari

fic erbebenb:

Durchlaucht! Getreue, liebe Waidgesellen! Ein Waidmannsheil juvor! Wir sien wieder an dieser reichen Tasel, wie schon oft, die sich durch unstes edlen Fürsten Güte täglich aufs neue deckt. Doch dieser Tag—obzleich ein strahlendsköniglicher Herbst uns Tage sondergleichen dieses Jahr schon viele in den Schoß warf— dieser Tag ist über alle Tage! Diese Mahlzeit ist mehr als ein alltäglich lustiger Schmaus. Warum? Ihr wißt es, liebe Waidgesellen! Eure wachren Augen, die von Wasser glänzen, Eure Rasen, die vor innerer Rührung tropsen, beweisen, daß ihr's wißt. Wachre Gesellen—

Jan

unterbrechenb:

halt! Is das hie all's ei' Putter gepriezelt?

In feinster, reinster Butter, gnabiger herr!

Du hast wull a kaberla uf benn' Taller? Er stochert es von Ion Rands Teller auf seinen. Dås war fer mich! Immer wetter im Texte!

### Rarl fortfabrend:

Seit Jahren wiederum zum ersten Mal — von langer, schwerer Krankheit auferstanden — schmüdt unser Fürst die alte Tafelrunde: ohn' ihn war sie verwaist, ihr wist, wie sehr! Was ist der Worgen ohne Worgenstern? — und ohne Abendstern der Abend, Freunde? — Was ist der Kronreif ohne Diamant? — Was, ohne Gottes Sonne, ist der Tag? — —:

bies alles waren wir ohn' unfern Rurften, ohn' Seine herrlichkeit, wie Sie hier fist. Ach, lieben Rinder! meine Stimme bebt. mein berge schlucht vor Web, es follern mir in tiefem Rummer meine Eingeweibe, wenn ich an jene ichweren Jahre bente, wo unfern herrn das grauenvolle Siechtum fo bart barnieberwarf, und wie er litt. Mls biefer mabrhaft faiferliche Furft, inmitten seines salomonischen Reichtums, burch eines Damons Macht verblendet, ploblich fo arm fich vorfam wie 'ne Rirchenmaus. Ach, Eure herrlichfeit! erhab'ner Fürft! was fuhr boch in Euch damals, als Ihr so von Grund der Seel' aus Euch verwandelt bunftet? Denn, beim lebendigen Gott! Ihr fpracht und bachtet und handeltet wie einer, deffen Bett 'ne Streu ift, beffen Trunt ein aiftiger Rufel, wie einer, ber 'ne Waschfrau hat zum Weibe, die mit dem Knuppel taglich ihn verwalft. Ihr ichlangt verdorb'nes Reifc, Brotfruften, Rafe, tranft abgelaff'ne Milch und faure Molfen. und ein besondrer Lederbiffen ichien Euch Roß, und Sundstotelett. Runf bide Zwiebeln habt Ihr vor meinen Augen einst vergehrt, rob, wie Ihr felbst fie aus der Erde grubt! -

> Jau fcreit dazwifchen:

O noch! Die sein nur gutt! Immer har bermiete, wenn welche ba sein! Ihr Affaschwänze, verdammta, dabie!

Rarl fortfabrend:

Indessen mehrten Mause sich und Ratten in Euern Schlossern. Ralt blieb jeder herd. Die Füchse wolften in den Rellerhalsen,

bie Safen festen in bas Gartenbeet. Unter ben Rochen brach 'ne Seuche aus, bie Ruchenbefen farben busendweise, und tiefe Trauer herrichte ringe im Land. Ihr littet, herr! gewiß, Guer Leib mar groß, doch, herr! Ihr war't bewußtlos. Wir indessen fabn bas Entfeten an mit off'nen Augen! Wie Durchlaucht, Guer Gemahl, Die Sande rang! wie Durchlauchts Leibrog braufging! Durchlauchts hunde die Racht burch beulten und am Morgen ftarben! Wie hundert Argte: Turfen, Saragenen, Griechen und Juden ihre Runft versuchten und flaglich icheiterten! - Uch, gnadiger herr! wir lagen täglich bier um biefe Tafel, imei Jahre lang, und murgten unfern Gram mit hirschfleisch und Rapaun und Wildschweinschinken, mit Truthahnfulle, Truffeln, Rrammetsvogeln, mit Sauerfohl und Wurft in uns binein boch unfer Mut, je mehr wir in uns fragen, ward nur verzweiflungsvoller! unfer Jammer, foviel wir tranfen, um ihn zu betauben, brach nur noch wilder, fürchterlicher aus ju guter Lett! - Run, herr, Ihr feib gefund! Ihr feid uns beute wiederum geschenft! Ihr leuchtet, wie die Sonn', an Eurem Plat! Wir tauen frohlich auf in Guren Strahlen: wir atmen wieber, trinten froh Euch ju, und mahrend ich den Becher boch erhebe, an meine Lippen fete und ihn fturge, ift aller Rummer unfrer Leibensiahre vergeffen. - Durchlaucht lebe hoch! hoch! hoch!

Sie fteben alle auf und ftogen mit Jau an.

Jau sichtlich gerührt:

hiefeta! hiefeta! Immer hiefeta! Alle feten fic. Er fiebt auf und

umarmt in stiller Rabrung Karl, der steben gebileben ist. Nu saht ihr'sch! Nu saht ihr'sch! Då håt ju ålles seine Richtigkeet. Då håt sich ju ålles wieder eigerenkt! — Ju! Ju! 's is währ! 's muß wäs gehätt hån mit mir. — Na... nu, luss' mir'sch gutt sein! — — Ju, ju, nee, nee! — Krank muß ich gewast sein. — Leibdukter! Sie kinn' amål har kums ma und sich nader mich seha, meinshålba. Wäs kinn' Sie derviere, wenn ich krank wär? Immer kumma Se, kumma Se, fumma Se, is social so

Jon Rand
Euer Herrlichkeit! ich war darauf bedacht,
Euch die Erinn'rung an gesunde Tage
hervorzurusen, und in dem Bemühn
gedacht ich Eurer letzten Jagd vor Jahren,
als hättet Ihr sie gestern erst erlebt.
Fiel ich nun slugs darum in Ungnade,
nie werd ich es bereu'n, mein gnädiger Herr,
da ich mit dieser kleinen Lüge Euch
so glücklich ausgeweckt.

Jau

folagt ihm aufe Rnie und bradt ihm bas Rnie.

Ree' Wort weiter dabrieber, kee' Sterbenswort! Mir blei'n Freunde, Oukter! da, trink amal mit! Er reist Ion Rand seinen Becher, Ion Rand trinkt nicht ohne Widerwillen. Nu saht ihr'sch, ich will euch amal de Währheet san: ich ha's gemerkt. Daß ich lange ni meh uf Jägd gewast bin, das ha' ich gemerkt. Ich wullde mir bloßig nischt merka lohn, aber ich ha's gemerkt. Wir war zumute uf menner Heke, als wenn ich uf enn' Wiehlsteene sah, der im Gange war': immer ims Radla rim! immer ims Radla rim! Aber paßt amal uf, das kimmt all's wieder.

Malmftein

Run, davon, Durchlaucht, hat man nichts bemerkt! Die ganze Jagdgesellschaft ist sich einig: wir sind so wild geritten wie nur je, und Durchlauchts Reitfunft bleibt unübertrefflich.

Jau

Na, na! Wer weeß ooch! Aber das werd sich schun all's wieder macha mit sachta.

Jon Rand hauptfache bleibt, daß Eure herrlichkeit fich nicht in jenen Rreis von Wahngebilben jurudverwideln, bem Gie eben erft entronnen find. 3ch bitt Guer herrlichfeit, in diesem Puntte icharf auf fich ju achten! Die niedre Welt des Trugs, bes franken Trugs, bes Truas und trugerischen Scheines bleibe fo tot, wie fie jest ift in Gurer Bruft. Und wenn sie bie und ba mit Bissonen und üblen Bahngesichten Euch bedrangt: macht Euren Willen wie ein glubend Gifen und brennt bas Unfraut aus! Denn ohne 3meifel: wie Blasen von dem Grunde eines Tumpels fich lofen und, an feiner Oberflache jerplatend, sich entzünden — also wird fich an ber Oberflache Eurer Seele noch mancher Arrwisch zeigen und Euch angsten!

Jau

Paperlapapp! Quartschniese mit Zimt! Immer Geduld, Meester Knieriem, asu fett speisen wir nich! Meine Stiefeln sein meine! was gieht d'n das dich a? — Muside! Wein! Sauft, bis euch die Wompe plätt! — und wenn ich met ganzes bisla Gelumpe versaufa sol! und wenn ich met ganzes bisla Verdienst und Woses und alle Propheta durch de Gurgel sähn sol... Halt! Was ha' ich gesät?... Halt! Nee! Wee! Was heest denn das wieder?! — Immer nach und nach, immer nach und nach! — Outser, ich war dir was san: mir past das nee! Wenn ich Lummheeta schwize, gib mir a Ding et' de Rippa. Hierschte's?

### Yon Rand

Ich will die Klingel nehmen, gnadiger herr, und klingeln, wenn Gefahr im Angug ift.

# Jau

Sullst laba, Dukter! Sullst laba, Steeneknall! Gutt, gutt, 's is gutt! Ju, ju, mit dar Jägd, das is ane biese Sache — aber ich wiß Bescheed. Dar Sechzehnender, dar durte hängt: dan hab ich d'rschussa vor — drittehalb Juhren. Blättschuß! dar läg uf der Stelle. Dar läg uf der Stelle tut wie a Schwein! das wiß ich noch ganz genau, wie heute. Däzumäl hätt ich an'n Reenig zu Besuch, das war a ganz richtiger Reenig — und dar schuß bernaber nim. Ukunde ganz gutt schissa, aber ar schuß doch dernaber nim. Ich träf. Tut wie a Schwein! O no ni amäl an Seuszich hät a meh giehn lohn.

Lachen. Jau flutt einen Augenblid und lacht bann um so heftiger, so zwar, baß alle barüber fillschweigen.

#### Rari

Durchlaucht erinnern sich gewiß bes Tages, wo wir im Rautasus auf Gemsen pirschten und Durchlaucht, mit Gefahr bes eignen Lebens, ein Schmaltier boch bis ins Gefdroff verfolgten ich, als getreuer Diener, hinterbrein. Auf einmal standen wir verlaffen ba und mitten im Gewolfe! Dedernd tat 'nen ungeheuren Sat die Gemfe nun, gut breimal in ber Lange biefes Saals, pfiff und verschwand. - Bas tun? und wie jurud? Dir ichwindelte! Ich fing ju wanten an und fprach ein Stofgebetlein nach bem anbern indes Ihr Euch die furge Pfeife ftopftet und fagtet ... Sol's ber Senter, fagtet Ihr, 's ift frisch bier oben, und man fublt fich ab. Die Aussicht ift brillant, boch futsch bie Gemfe. Man muß wohl ober übel beimwarts frageln! Und bamit grifft Ihr mich vorn an ber Bruft,

hobt mich auf Euren Arm, schobt mich herum, daß ich, bei Gott! auf Eurem Rüden saß, und trugt mich — mir nichts, dir nichts — in das Tal, jum Staunen des Gefolges, wohlbehalten: denn aufgegeben waret Ihr und ich.

# Jau

Ru freilich, Beneschäll, das war' ich wissa! Etwa nich? Ei' suchta Sacha, bå bin ich Ihn' gar fiehr eegenartig, bå fadle ich gar ni irichte: bas gieht ees, zwee, brei! Dar Urm bie greifa Ge amal a: benta Ge etwan, bar is vo Beechquart? Ru freilich! Beileibe. Greifa S' amal meine Beene a: ba finn' Se Scheitla bruf hada! inserees hat Rraft. - Mu, wie fellde das anderscher fein am Ende? 's fehlt eem iu ni a guba Ma. Ma' hat's ju bergune! Ma' fann's ju bezähln! Sulche Gliedmaga, fulche Knucha, wie ich ha': vo Gurfas tunke kriegt ma' die ni! Ru freilich war' ich das wissa dabie! Gelt, ich bin a Rerle? bas is ebens, ma' ftammt vo guba Eltern, fahn Ge's. Ich nahm' brei Bentner - die beb ich uf, bå mach ich noch ni a fleen'n Finger frumm! Ich war' amal trinfa. Proft, meine Berrn! Ru freilich, bamale, wu mar bas glei'? - ich bin ebens ju viel rim ei' be Welt. -Das fann ich Ihn' fan: schwinglich bin ich ni! Und wenn ich amal richtig bin ufgelaht, ba bud ich mir zwee wie bich uf a Dudel. Gol ich amal ban Leuchter beba? Da paßt amal uf! Då gatt amal obacht! Er greift nach einem ergenen Standleuchter, verfucht ibn gu beben, ohne ben geringften Erfolg, und fieht, wie alle ihm laut Bravo klatschen, triumphierend ba. Ich hå Ihn' Weegasade bagumal geschleppt, wie ich beim Pauer mar - ich mar boch amal brei Bucha beim Pauer - swee Gade uf eemal vom Boda runder, vom dberichta Boda bis in a hof! bå finn' Se fraun . . . Jon Rand Mingelt. Salt! Bas fprech ich benn glei'? Das is mir od blog asu rausgefahrn. Dit, stille! Ich wiß schonn, Dufter, hal's Maul! - Rinder, ich fiehl' mich gemittlich bier! Sehr gemittlich! Sehr gemittlich! 38 enner ba, bar mas fingg fann? Sat's benn feene Dabel

dabie im Saufe? Ich bin febr gut ufgelaht, ich bin gu allers hand Bida ufgelaht! Ju, ju, mit bar Jagb, bas bat iconn fei' Wesen - bå fennt ich noch mancha Teifel bergabin. Ich war o b'rhinger ber. Etwa ni? A Rababrata, bar mag gang gutt fein, aber a Safabrata . . . Ru ba' ich ni recht? A Safabrata mit Riflan am Sunntich, ba vergaß ich a Raren mifamt ber Rerche. Dd blogig: ma' muß fich ni friega lobn. Gegliebta Drabt' und getuppelte Schlinga und bå ich amal mit Schlud ieber Land ging . . . Jon Rand tlingelt. Salt! wullt ich fprecha, mit ... Dufter, mas bat's benn? Dufter, bas biert uf! Emal fir allemal: bas biert uf! Das is ju an' freighimmelshagelsludermaß'ge Ungft immergu! Fer mas bin ich benn ba? Da mecht' ma' ju Blutt fcmiga. - Fer mas bin ich benn wieder gefund geworn? Fer mas bin ich benn Ferfcht, ba? Ich trinte Wein! Dir fcmadt's Uffa, mir is ieberhaupt febr gutt jumutte, - aber 3hr mißt mich ni argern babie. Wenn Ihr mich argert . . . wenn Ihr mich argert, ba bat's geschnappt. Wenn Ihr mich argert! få' ich Euch bloßig, bå ... na ... ich få's bloß! - Ige mag bås noch hiegiehn. Aber wenn ich amal erscht falsch war, bå - er bemertt oben auf einer abgefchloffenen Galerie Gibfelill und Frau Abelug, farrt binauf, vergift feine But und fagt bann: Bar fein benn die?

## Rati

Belieben Durchlaucht doch genau zu sehn! Prinzessin Sidselill ist's, Eure Tochter — sie und Frau Abeluz, die Kammerfrau. Euer Wunsch, Gesang und Saitenspiel zu horen, ward ihr durch meinen Boten hinterbracht, und so erscheint sie nun, die edle Maid, herzlich gehorsam, demutsvoll bereit, mit ihrem süßen Lied uns zu erquiden.

Jau, indem er binaufffarrt:

Freilich, ich wiß ju. Stille! nu gang natierlich! halt, war war bas Mabla?

Rari

Pringeffin Sidfelill, Guer Durchlaucht Tochter.

Jan

hm!! Aha! Ru freilich, ganz natierlich! Pubelnarr'sch! Wie war bar Rame?

Sidfelill,

Befang und harfe:

Ich schlage einen weichen harfenklang . . .

Jau

Was schlat se?

Rarl

Pft, Durchlaucht, Pft!

Gibselill

Ich schlage einen weichen harfenklang — hort mich im leisen hauch.

Jan

Ma' hiert's faum.

Gibselill

Meine Seele wandert — wie ein Zugvogel wandert meine Seele durch den eins samen Naum.

Ich bin allein.

Meines Liebsten Lachen tut mir weh:

es ift allzu füß!

Jan

Der reene Buder.

Gibselill

Uch, wie soll ich, was allgu suß ist, entbehren? Und doch werd ich es einstmals entbehren mussen.

Jau

Bruft! Bruft! A wing meh Bruft!

Sidfelill

Ich weiß! Ich weiß!

Ich bin allein.

Wolfen gieben um mich im herbstlichen Raum.

Ich selber bin ein Gewolf unter Wolfen, ein Frühlingswolkchen, das leise gergeht —. Pause.

Jau

's is gutt! Gang gutt! Du etwa ni? Dir fimmt's Baffer ei' be Auga, als wenn ich geschnuppt batte. Sibsch! Sibsch! Die fann's hibsch! Bas? ba' ich ni recht? Die fennbe fich mancha Biehma berfinga, buba ei' a Bauda, bei a biehmicha Mufitanta. Ree, nee, bas gefuhl mir! Etwa ni! - Bas bat fe gefunga? A Wilkla war'iche? Ru ju, ju, 's fann fein! 's is bahl ni andersch. Derheeme ba' ich a Madel, fahn Se, bas is au od a Wilfla. — Aber mei' Junge, bas is a Murdsterl! Dar trintt Schnaps, meh wie ich: aber fefte, heeßt das! gleeba Sie's ni? - Ju, ju! Ree! nee! Und ieberhaupt ... Infe Leute, mas be vo menner Familie is, die han alle Rupp. Alle han die Rupp! Da is au fee' eenziger, bar be nich Rupp hat. Pittiche fein mer - aber mir han alle Rupp. Dar Junge bat Rupp! mas, is's ernt ni mabr? Mit dan Reppla welld ich euch alla beemleuchta. Bu Giofeiin binauf: Du! Bahlammla! hierschte's? Proft! jur Gefundheet! Ich fann au finga. Dentit bu ernt nee? Dentt ibr ernt. baß ich ni finga fann? Wegen ban bifla Krupp a men' Salfe? Na be! Gatt amal obacht! etwa ni? Da wern er nich viel sein im Rreese, die de a Lied asu scheen glatt runters finga wie ich! Denn mas de und is a richtiger Jau, bar hat o an' Aber jum Singa babie.

Ach, ich bin ein armer Mann . . .

Ein Diener platt beraus.

Ich will od nee, ich ha' od keen'n Rumm berzune. Ich kann's! Mir Jaus kinn singa. Das macht, mir sein streb; sam. Mir sein uf alle Arta siehr strebsam, sehn Se. Streb; samkeet, sahn Se! Das is 's Haupt! — Lätigkeet, sahn Se! Immer be Glieder rega! was tun! —

Rauh, rauh, rauh, raddeldi, dittambei! Tätigfeet, sahn Se! Zur Gesundheet! — Wenn ich und wär' fee' strebsamer Kerl! — oh Juchta! Då säß ich iste freilich ni hie. Ich scheu' mich vo kenner Arbeet, sahn Se! Ihr denkt wull, ich bin besuffa, ha? — Kinder! wenn ihe mei' Weib das sah' — meinswega wullt ich doch murne tut sein!

Uch, ich bin ein armer Mann, ich hab' nichts zu verzehren.

Das Beib, bas hat bie hofen an ...

Sauffac, sauf! Zur Gesundheet! — Sauffac, sauf! Jie fimmt all's uf ees' 'raus. Aber mas mir fer Kerle sein, das will ich euch verknuchta Pauerhunda eitranka, und murne giehn mer uf Giersdurf 'nunder!

Du, Wilkla durt duba, mach' noch a Ding! Es hatt ein Bauer drei Tochter . . .

Bur Gesundheet! Wenn ich Ihn' aber urndlich singe, da mechta Se wull de Leffel spişa! Dann wellt ich sahn, ber's besser macht:

Rosel, wenn de meine warst, Ruh ja, ja! Ruh ja, ja! Er fingt ernstlich und mit Gefahl:

> Ich foll und mag nicht schlafen gehn, will vor zu meinem Schätchen gehn, zu meinem Schätchen unter die Wand, da klopf ich an mit leiser hand.

> > Jon Rand Klingelt:

Karl

Durchlaucht die Fürstin bitten um Gehor!

Jau aus der Fassung:

Wu denn? Wie denn? Wu war ich denn? Im's himmels wille, wu bin ich denn? Im Gottes, hihner, Enta, Ganse und all's, was de virfimmt, mach flint' und sa' mir'sch. War kimmt? Du, Beneschäll, flint und sa' mir'sch, suster wiß ich mir beim hingern keen Not. Mir traumt wull! Wie? Was? Is se sehr scharf, de Ferscht'n? mir hat vo eem scharfa Weibe getraumt...

#### Rati

Scharf? Unfre liebe gnabige Fürstin — scharf? Richts hold'res und nichts Milb'res, ebler herr, als diese beste, gutigste ber Franen.

## Jan

Sutt! Abgemacht! Rann eintrata! Ich ba' mich verfallus piert, Dufter! fann sein! Ich ba' mich verfallupiert, vers pokuliert, vertefentiert und verkalkuliert, vermengeliert und verbengeliert. Ihe stieh ich uf men'n zwee Benn'! etwa ni?

#### Rarl

Ein Wort, Eure Herrlichkeit, ein einziges Wort!
Ich bitt Euch, bitt Euch auf den Knien, Herr:
seid start, bleibt fest in diesem Augenblick,
setz Euren Willen ein wie einen Spaten
und stecht die Wurzel Eures Übels aus.
Erfennt Euer Weib! Stoßt sie nicht von Euch, seid
gesund und werdet es, wo Ihr's nicht seid,
in diesem kränksten Punkt! Rehmt unfre Fürstin
für das, was sie Euch ist und immer war:
ein Weib! nicht für 'nen Wann — und nennt sie auch
mit würdigem Namen, wie er ihr gebühret,
nicht wie der Wahn Euch sie zu nennen zwang.

Er geht, um Schlud bereinzulaffen.

# Jau

Ach, das is alles tummes Gelaber! Ihr fangt ebens a und werd' molum dahie. A Weib is a Weib und a Mann is a Mann: da ha' ich mei' Lebtag Bescheed gewußt.

Schlud tritt ein, als Farstin gekleibet, von Abelug hereingeführt. Die Idger blasen eine Fanfare. Schiud macht brei sehr tiefe Antre. Jau hat sich und willstriich erhoben und betrachtet Schlud, mit zurächgeworfenem Kopf, scharf. Schlud bleibt in der Entzernung fleben, als die Wustl schweigt. Jau sieht sich einen Augenblich histos um, fast einen verzweiselten Entschluß, breitet die Arme aus, geht auf Schlud zu und umarmt ihn.

## Jau

Na, Ahle, då wulfn mir ins wieder vertragen!
Shind macht febr gartliche und übertriebene Umarmungen und Kuffe, wobei

er mit Fistelstimme febr vieleriei fpricht, wie: ,mein gutes Mannchen, mein herzbiattden' usw.

## Jau

erfdridt mit einem Male, macht fich bligfdnell los und fagt:

Solud!!! -

### Rarl

Um himmels willen, Eure herrlichfeit, fommt zur Besinnung, nennt nicht diesen Namen! Schlud macht Knire nach allen Seiten und dreht sich um sich selber mit Tangs bewegungen.

## Jau

sieht ihm eine Weile erstaunt zu und faßt sich an den Kopf, zugleich ruft er turz und heftig den Lanzenden an:

Shlud!!!

### Shlud

#### mit Fiftelftimme:

Ich bin Euer Weib, mein süßer Zuderfürst! Ich bin Euer süßes Weibchen, Euer Püppchen, beileibe Schluck nicht, Schluck nicht, Schluck nicht!

Ein rundes Weibchen bin ich, nicht fein Mann! Mus ber Rolle fallend:

Sehn Se, ich hab' ja scheene Aleider an. Sehn Se, offen gestanden, ich sag' Ihn' de Wahrheet: ich din Ihn', wahr, haft'gen Sott, a richtiges Weidsbild. Ach nee, lussen S'es och, Sie kenn's richtig glooden! Sestert, wie wenn er Zudringlichteiten adzuwehren batte: Nee! nein doch! nee! das geht nich! Das schickt sich nich! Nein! Rein! Ich spreche nein! und sehn Se: wenn ich das sage, da bleibt's dabei. Uch, soviel scheene Herrn! da scham ich mich. Wo soviel scheene Herrn sind, scham ich mich.

Mus ber Rolle fallend, ju Rarl:

Wenn ich einen Fächer hatte, sehn Se, so einen Fächer, sehn Se, da kennt ich das alles noch viel kinstlicher machen. Aber 's geht schon. 's geht auch schon so. Ich weiß ein scheenes Liedchen, ein sehr scheenes:

Mein honigmannden, honigmannden, honigmannden, ich ach, bu mein honigmannchen, bu, bu! Und als der Mann nach Sause fam, ei, ei, ei! Da ftanden foviel Pferde da, eins, swei, brei! Bergliebstes Beib, ach, fage mir: was follen die Pferde bier?

Er ahmt Kindergefdrei nach und tut bann erschroden. Uch, herrieh, bas Rind schreit! Ach, herrjeh! Su, su, su! Wirste stille fein! Er tut, als wenn er ein Rind burchprügelte, und abmt bas Gefchrei nach, jus Ell gleich fprechend: Balg! Wirft du ftille fein! Balg, willft bu B woll! Willst du woll stille sein! Uah, uah, uah! - et Mus ber Rolle fallend: Sehn Se, bas mach ich Ihn' gang natiers ib. lich nach. Das hab ich amal einem reesenden Sandwerts; we burichen abgelernt, das is Ihn' tauschend! Tauschend natier: It lich mach ich bas. mi B

Was follen die Pferde hier? ,Milchtube find es ja! Die Mutter fchidt fie mir. Mildfübe mit Gatteln? ob Wind! ob Wind! ob Wind! Ich bin ein armer Chemann, bergleichen viel ja find.

### Rau

Immer wetter eim Terte! - - Das is in a teifels: mäßiges Stide vo eem Beibsbild. Dar is wull be Rahrung ei' a Rupp gestiega?

## Salud ångfflich:

Rein! Sehn Se, das muß ma' fo machen, wenn ma' gang natierlich fein will. Sehn Se, das hab ich amal bei einer reefenden Gefellichaft gefehn.

Und als er zu ber Treppe fam, ei, ei, ei! Da hingen soviel Mantel da, eins, zwei, brei! Bergliebes Weib, ach, fage mir: was follen die Mantel bier? Grastucher find es ja, die Mutter ichidt fie mir. Grastucher mit Aufschlägen! o Wind, o Wind! Ich bin ein armer Chemann, bergleichen viel ja find! 6

ď

8.0 30

515

Usah, usah, usah! Wirschte woll — stille fein! Wirschte woll — stille fein!

Er springt auf Jau zu, um ihn zu tulffen.

Gib mir a Kisla, ich muß zu m'em Kinde.

Rau

wehrt ab im bochften Schred:

Bleib mir oom halse, du Teiselshere! — 'naus mit dem Weibsbilde! 'naus uf der Stelle! 'naus, så' ich 'naus! Suster lauf ich furt. Usu gesund war' ich nie und nimmer! Wenn das mei' Weib is ... die ebens, die hat mich frank gemacht. 'naus! Ich reese ab. De Pfarde eispann'! ich reese ab. Alle mitsumma! 'naus! Das war' asu was. Aber wenn ma' an'n sichtna Pfahl ei' de Arde siedt und an'n ahla Porchendunderrock driederhangt und an' ahle Nachthaube mit Bandern ubadruf setzt: da is das noch lange kee' Weib. Verstanda?! Schnell ab mit Gesolge.

### Soluđ

nachdem fich das wildausbrechende Gelächter ber Zurudbleibenden beruhigt hat, indem er, schüchtern und blaß, Karl anspricht; Frau Abelug ift hingus getreten:

Då' ich's nich recht gemacht, scheenster herr —? Ich ha's asu gutt gemacht, wie's ebens ging — aber ebens: ich hab' mir an'n Dorn eingetreten. Dahier, meine Dame, da fenn' S'es betrachten. Und außerbem, sehn Se, hab ich ebens sonst immer a paar Tage Zeit gehabt jum Einieben, sehn Se.

81

bas

in!

, gu

du

iet,

131

PE

# Fünfter Vorgang

Der Schloftof mit alten Rugbaumen. Jon Rand, Rarl und andere treten lachend und ichwahend aus bem hauptportal.

Jon Rand Run, biefer Spaß gelang bir leiblich, Karl!

Rarl

Jüngst schoß ich einen Uhu, einen Burschen von dreizehn Pfund. Mein wacker Babiolle war schnell dabei und zwängt' ihn in den Fang. Die stolze Freude sichtlich schwer bezähmend, trug er die Beute psichtgemäß mir zu. Doch, ach, die Eule hing den toten Flügel herab, der schleifte nach: und immer trat inmitten seines Glücks der Hund hinein und riß den Bogel sich aus seinem Fang. Nicht anders trägt Jau seine Majestät! und wenn es länger währt, so bricht er sich mit ihr noch Hals und Beine.

Jon Rand

Sore, Rarl:

es nahm mich wunder, daß er nicht erwachte im Unblick seiner wackeren Königin Schluck. Er schläft und wacht — wahrlich! 's ist seltsam. Ein gefährliches Wachen! Ein gefährlicher Schlaf! Er sagte: Schluck. Einmal.

Rari

Rein: zweimal, Jon.

Jon Rand

Nun, meinethalb! Ein lichter Augenblick war's und nicht mehr. Schluck aber, wie mir's schien, erkannte den Rumpan auch nicht von ferne. Er war so ganz Wehmutter Königin, so ganz erfüllt von seinem höheren Auftrag:

daß er im Grunde weder sah, noch hörte und ahnungslos — entgegen seinem Willen — Jan, seines Herzens Herz, den edlen Freund, den Pplades vollends verblenden half. Ob nur nicht der, wenn ihm der Traum zersliegt, noch gänzlich den Verstand verliert?

#### Rari

Bewahre! Nimm diefes Reid ihm ab, dies bunt gestidte, so schlupft er in die Lumpen wiederum, bie, nun jum fleinen Bunbel eingeschnurt, der Kastellan verwahrt. Kleid bleibt doch Kleid! Ein wenig fabenscheiniger ift bas feine. boch ihm gerecht und auf ben Leib gepaßt. Und da es von dem gleichen Zeuge ift wie Traume - feins fo gut wie unfres, Jon! und wir den Dingen, die uns hier umgeben, nicht naber fiehn als eben Traumen, und nicht naber also wie ber Frembling Jau fo rettet er aus unfrem Erdblershimmel viel weniger nicht als wir, in sein Bereich ber Niedrigfeit. Wie? Was? Sind wir wohl mehr. als nadte Spapen? mehr als biefer Jau? Ich glaube nicht! Das, was wir wirklich find, ift wenig mehr, als was er wirklich ift -: und unfer bestes Glud find Seifenblafen. Wir bilden fie mit unfres herzens Atem und schwarmen ihnen nach in blaue Luft, bis fie serplaten: und fo tut er auch. Es wird ihm freistehn, funftig wie bisher, bergleichen emige Runfte ju betreiben.

Jon Rand

Recht gut gefagt! So find doch Seifenblasen ju etwas nuge; und er ift verforgt,

83

auch wenn ich die Dufaten spare, Karl, die ich ihm zugedacht.

Larm und Belachter im Schloffe.

he, was ist das?

Die neue Königin halt den Umzug, Jon, mit allen Fraun und Mägden beines Schlosses. Frau Abeluz hat ihren Gram vergessen und sich mit einem Asternkranz geschmückt, als gab es Hochzeit.

Jon Rand Ei, Frau Abelug?

Riecht sie nicht Rosmarin? trägt schwarze Kleider? und trauert um den zweiten Mann?

Rari

Gefehlt!

Sie hat ein buntes Fahnchen angetan und halt ber Konigin Schleppe.

Jon Rand

Schlägt sie aus

im herbst, so mag sie wohl vor Frost sich huten. Gott geb' ihr einen milden Winter. — he! Was treibst du dorten, Narr?

Der Rarr

Ich drebe hanf!

Jon Rand

Mogu? Willst bu ein Seiler werden?

Der Mart

Mein!

Ein henter, gnabiger herr.

Jon Rand

Wen willst du henken?

Der Marr

Mich! Denn die Zeiten bringen mich ums Brot, und um mich ift ber Fasching ausgebrochen,

auch hat mich Eure Narrheit überholt. Ich ward zum weisen Mann und muß mich henken. Jon Nand

Und mehr noch sei der Fasching losgebunden! Tifche und Bante ber und frifden Doft! Schwingt Eure Beine, tangt! Es tangt fich aut übers braungolb'ne Rließ gefall'ner Blatter, bas unfer alter Nugbaum abgelegt. Wirbelt den Kehraus! Most und Wein berbei! herbstfruchte! jeder nehme, mas er mag von ben gehäuften Schalen. Bunte Ranten ber wilden Rebe frangt um Eure Schlafe! Bacchantisch sei die Luft, die bald erftirbt. Der hermelingeschmudte Totengraber fieht por ber Tur: ein weißes Leichenhembe bereit in seiner Sand. Er sei willfommen, wenn diese lette Commerlust verrauscht! Ja, mich verlangt nach seinem weißen Rleide. -In diesem Meer von Faschingstollheit schwimmend und gwar mit Luft, Rarl - brangt boch meine Bruft bem Ufer ju, der tiefen Winterrub.

Es werden Lifde und Bante aufgestellt, Wein und Fruchtschalen werden bergugetragen usw. usw. Aus dem Schlosse tommt ein Zug schoner Frauen, an der Spige Schlut, noch als Farlin verstelbet. Frau Abelug, bunt und mit Bandern herausgestut, tragt seine Schleppe. Ein halbwachsener, habicher Wensch trommelt auf einer Trommel, ein andrer spielt die Panfidte. Unter der Menge ift auch Sidesellit.

#### Rarl

Erquidt es nicht das herz, fie nur zu feben? Jon Rand

Sie scheint mir boch beschlagen! meinst bu nicht?

So gilt es schleunigst, Patenbriefe schreiben. Schlud

halt! A biffel tuse, bitt' scheen! A fleenes biffel tuse, bitt' scheen! Mir zerfegen ja suster Ihr scheenes Rleed.

Hrau Abelug D, werte Wajestät, was sprecht Ihr da? Dies Reid ist Euer, und das meine hier nicht minder. Ja, ich selber, Königin, bin Euer Eigentum, wie diese hier,

die Eurem Wint zu Diensten stehn, gleich wie ich. Begludte Seidenraupen, die das Rleid gesponnen, das die Brufte Euch umschließt.

Begludter Maulbeerbaum, von dem fie fragen! Gludfeliges Seweb, das Ihr gerreißt!

Jon Rand

Recht hubich gefagt, mit Anstand und Geschmad. Rarl

Du wurdest mehr Geschmad noch an ihr finden, sähst du nun erst die Hemblein, die sie trägt und die sie selbst mit Stiderei verziert — und dies und das noch, was sie an sich hat.

Shlud

Ach, meine Dame! Ich weiß schon, Sie spielen Thiater, meine Dame. Aber sein Se so gutt . . .

Die Mabden umbrangen ibn und fahren ihm ungeftam unter bie Rafe.

Erftes Madden

Wollt Ihr Eau de Cologne riechen?

3meites Madchen

Quendel?

Drittes Madden

Reseda und Goldlad?

Biertes Mabchen

Eine Banillenschote?

Runftes Dabden

3wiebel?

Erftes Mabden

Bisam?

3meites Mabden

Moschus?

86

# Drittes Mabchen

Knoblauch?

Salud

Was meen' Se? Wie? was fer Schoten? Knallschoten, meine Damen? Ach! Ree! Rein! Bitt' icheen, meine Damen! Gie find febr veranieat, ich weiß! Aber fie muffen a flee' bissel nachlassen, sehn Se! Ich hab' namlich a Pickel ei' ber Rase und wenn Sie ba bran flogen, sehn Se, ba tut mir'sch immer a gang flee' biffel web.

Rrau Abelus

Seid nicht fo ungebarbig, junges Bolt! bedrangt die holde Herrin nicht so febr!

Solud

Ich mache ja berglich gerne mit! 's is ja all's asu bibsch und's gefällt mir ja auch, od bloß awing tuse, wellt ich bloß bitten! Frau Abelug tritt ibm abfichtlich auf die Schieppe. D, verfi-g a sich! Safte nich gefehn, da flehste!

Frau Abelus

Um's himmel willen, fuße Majeftat!

Solud

Sie haben mir de Schleppe abgetreten, meine Dame! Sehn Se, das is ebens, wie ich sage, sehn Se. Ich kann nischt berffere: bas Rleed is hin! Das geht nich ju ftoppen, nee, nee, meine Dame! Gehn Ge: ich hab' ja Schneiber gelernt, ich hab' ja brei Jahre Schneiber gelernt.

Die Mabden

Bum Sang! Bum Sang! Die Mabden bilben einen Ringefreihen und umtangen Schlud. Sibfelill, welche in bem Reiben mittangt, freifct ploglich laut und nicht gang mobitonend beraus vor übergroßer Luft.

Jon Rand

Wer war bas, Rarl?

Rari

Ei, dies war Sidselill!

Jon Rand

Mein!

### Rati

Ja! Sie mar es!

Jon Rand Nein, sie war es nicht!

Es war das Kreischen einer Rüchenmagd, nicht meiner Turteltaube suger Laut.

### Rarl

Betrachte dir die Weiber, wie fie beiß und losgebunden ihren Reihen fliegen. Sie feuchen, lachen, ichwingen ihre Guge, manadisch fliegt das haar, manadisch lechgen die Lippen. Fast bewußtlos wirbeln alle und allzuviel bewußt noch jede fich, raft unaufhaltsam fort ins Unbewußte. Mnsterium! Und ware Schlud nicht Schlud, ben fie umfreifen, - Pfahl und Stein genugte, behauen so und so - und so geschnist. hier ift der Weiber mahres Element: hier find fie, mas fle find, hier leben fle ihr Leben, sonst ift halber Tod ihr Teil. -Miggonn' bem Rinde nicht ben Augenblid, wo es fich felbst vergift und bich baju, und ein Erinnern fie gewaltig padt im Rafig an die wilde Luft ber Freiheit auf ichrantenlofem Plan, und ihr Gejauchi' hervorbricht wie ein wilder Bogelichrei.

Die Madchen

fingen:

Ringelrosen — Kasten, morgen wolln wir fasten, morgen wolln wir fruh aufstehn, in die liebe Kirche gehn.

Sibselill hat, turs nachdem fle gelacht, fich beschämt aus dem Reigen getoft. Ion Rand empfängt fie mit offenen Armen.

Jon Rand Gefällt bir bas? Es icheint, bag bir's gefällt!

Sonft batten beine beiben Mangen, Rind, fich nicht fo pfirfichfarben überglüht.

Bu Rart: Siehft bu, fle fehrt freiwillig mir jurud.

### Rari

Barum fehrt fie jurud? Ich will bir's fagen. Knarrt eines Rabes Rabe, west die Sichel im Feld ber Rnecht und ftreift von ungefahr bavon ein Laut bein Dhr: gleich willst du fterben. Gleich malt ein Jammer fich in beinen Mienen, qualvoll, daß jeder fich barob entfett und dir gu Silfe eilt: fo auch bas Rind. hab ich nicht recht, Pringeffin Sibfelill? Nicht wie ein Blis ber Sonne ift bein Blid: er taucht ins Blut, wie faurer Lab in Milch, und augenblidlich ftodt es und gerinnt. Gib acht, wer fo wie du mit fteifen Beinen langweilig seinen Abel trägt jur Schau -: leicht schnappt ihm ein gelenker Ufurpator ben erften iconften Plat im Staate weg.

Er burchbricht ben Reiben und tritt, fich tief verbeugend, vor Schlud. D, meine Ronigin! berrlichste ber Frauen! Du Engelsbild, in Bolten golbenen Saars! ob, neige einem ichlichten Ritter bich, ber, gang von beinem fußen Liebreig trunfen, um einen Tang bich bittet.

# Shlud

Uch, bester herr, das is mir febr lieb, daß ich Ihn' wieder amal fprechen tann, befter herr. Gehn Ge, ich bin Ihn' gang bei ber Sache, auf Ehre und Gemiffen! Das weiß ich icon, daß man ba gang bei ber Sache fein muß, febn Ge. Aber weil ich doch ebens a Weib zu hause habe . . . Wenn ich ba fennte flint amal rieber fpringen, bester herr! ich mecht od amal flint nach hause spring'n, 'm Beibe Bescheed sagen, wenn S' es erlauben.

### Rarl

Wie? Ist mein Blid verkehrt? mein Ohr verrenkt? Spracht Ihr dies alles wirklich, was ich horte? Stammt dies Geprassel eisigkalter Worte, das mich mit Auten peitscht, von Euch? Seid Ihr's, die mich, den Durstigen, trankt mit stüssigem Blei, daß mich von innen her der Brand verzehrt? D Konigin! seldenreiche, minnigliche . . . .

# Shlud

Wie, scheester Herr? Flisniges Blei? was? Heeren S' och, bester Herr, heeren Se och amal a klee' bissel uf mich! Sie machen och Spaß, ich weeß! Das kenn ich schon! Ich bin ja bei hohen Herrschaften, sehn Se... mach ich ja das nicht zum ersten Mal. Mei' Weib is bloß underschiedlich, sehn Se. Wenn ich Ihn' bloß ane halbe Stunde... ich tate ja sehr schnell lausen, bester Herr, da war ich Ihn' schnellstens wieder zur Stelle. Sehn Se, mei' Weib is underschiedlich: da mecht ich er halt doch Bescheed sagen, sehn Se.

### Rari

Aus allen Euren Worten, Königin, flingt dumpf, wie einer Totenglode Schlag, das eine Wort nur immer: Ungnade! Er kniet emphatich. Wie hab ich das verdient, um Gottes willen? Trug ich nicht Eure Farben beim Turnier? Berstach ich nicht für Euch dreihundert Speere? Gost Ihr mir nicht in einer Mondnacht jüngst jum Dank für'n Liebeslied, das ich Euch girrte, vom Fenster aus ein irdenes Gefäß Spülwasser übern Hals? Hack ich für Euch mir nicht den Finger ab? — Da ist der Stumpf! — Fuhr ich nicht nach Jerusalem um Euch — weil Ihr mich schäftet, behre, liebe Fraue?

D, helft mir bitten, Madchen, helft mir bitten, bies diamant'ne herze zu erweichen!

Er und ber gange Reigen fniet nieber.

### Salud

Dee, 's is ja od Spaß, bester herr! Tun Ge mer od be eenzige Liebe und fein Se fo gutt und ftehn Se uf. Uch nee, nee, was das all's fo is! Wenn ma' fich das fo bei fich felber überlegt . . . nee, tun Se mir od die Liebe und ftehn Se uf. -Sehn Se, ich weiß Ihn' gar nich fo recht, aufrichtig gesprochen, wie ich mich ba ju benehmen hab'. Beinerlich: Das is ebens unterschiedlich. 's mar' mir lieb, bester herr! 's war' mir lieb, meine Damen! nee wirflich, mahrhaftigen Gott, es mar' mir febr lieb, meine Damen! wenn Ge mir a biffel ans geben tonnten, wie ich mich . . . benn fehn Ge - Er gerat ins Beinen. Ich weeß ebens gar nich, wie ich mich da zu benehmen habe. Die Mabden aberfallen ibn und tuffen ibn ab. Ach, nu nee, balt! Sie tun mir ja febr viel Gitte an. - Das mar aber gutt, febn Se, daß da mei' Weib nich jugegen war. Sonfte, febn Se, - be Weiber fein underschiedlich: und eh' ma' fich's manche mal recht versieht, ba hat ma' a Ding mit ber Dfengabel.

> Jon Rand Sidfelill tast ibn:

Auch du? seh' einer an! Wer schüttelt benn so viele suße Zwetschgen von den Baumen? Wie bringst du das zustande, wad'rer Schlud? Bist du so holden Zaubers kundig, Mann, so mach ich dich im Reiche meiner Liebe zum Kanzler!

### Rarl

Ei, dies alles gilt nicht ihm! 'ne jede füßt das heimliche Idol, das eingekapselt ihr im Herzen sigt.

Jon Rand

Mag sein! Gilt's ihm auch nicht, ihm warmt's das Fell. — Ei wie? Was hast du da? Zeig' her, mein Kind!

# Frau Abelug

echauffiert, im Borbeigeben:

Schlud hat es ihr geschnitzelt, gnadiger Herr: ihr Schattenriß! Nun tut sie weiter nichts, als so und so das Blattlein umzuwenden und sich mit ihrem Bildchen zu erfreuen.

Jon Rand

War ich wie du, ich macht' es so wie du und liebte mich, nur mich, und niemand sonst.

Er balt und betrachtet bie Gilbouette.

He! — treibt's nicht allzu wild, seid maßvoll, Karl. Er hat geweint, ihm ward auf einmal angst, und aus der Tollheit, die ihn hier umgibt, obgleich er etwas in ihr wittert, scheint's, von einem ernsten Vorteil für sich selbst, so wünscht' er doch vorhin im Augenblick sich meilenweit hinweg, ich sah's ihm an.

### Rarl

Laß ihn ein wenig rudern, Jon, getrost in diesem Seesturm wonniger Madchenleiber. Trau' mir: er kommt schon wiederum zu Kraft. He, Abeluz, was macht dein Witwenschleier? Sei du im Korb, den mir die Konigin gab, ber runde, reife, suße, saftige Pfirsch!

# Shlud

Ich hab' Ihn' beileibe feenen Korb nich gegeben, ich hab Ihn' bloß in der großen Geschwindigkeet nich alles so richtig versstanden, was Sie zu mir gemeent haben. Sehn Se, bester Herr! was de die siglichen Sachen sein, da bin ich Ihn' auch sehr bewandert, kenn' Se mir glooben. In a Gasthäusern, sehn Se, wird alles verlangt. Jeht versteh ich Ihn' schon, jeht weiß ich ganz gutt, auf was Se hinaus wollten, bester Herr. Ich bin auch in Zweideutlichkeiten, sehn Se, bin ich ganz sirm. Bloß man muß dadermitte sehr vorsichtig sein, ma' weiß ja nich immer: wie oder wenn —!

Frau Abelug

D Konigin, was du fagst, ift eitel Gold! in deiner Rede klarem Strome rollen nur echte Perlen!

Shlud

Soll ich Ihn' verleichte amal a paar sehr zweidenklichte Sils wetten schneiden? —

Frau Abelug

Ein Pfanderspiel, ihr herren! Ein Pfanderspiel!

Rarl

Doch weh, Frau Abelus, wenn Ihr's verseht! Bas Ihr verwirkt, beim himmel, hol ich mir, und war es auch bei Nacht, in Eurer Kammer.

Frau Abelug

Wenn nur das feste Schloß nicht mar', herr Karl!

Rarl

Run, meinen Dietrich hab ich in der Lasche. — Biertes Madchen

Fanchon!

Fünftes Mabchen Nein, Plumpfad! Plumpfad, liebste herren! Schluck

Sehn Se: mir ift das egal, was ich spiele. Aber es mare mir sehr lieb, wenn ich kennte de Rede ausziehn. Sehn Se, so kann ich nicht spielen: da bin ich Ihn' selber der reenste Plump, sad. Er lauft schnell ab.

Erftes Madden

Topffcblagen!

3weites Mabchen Ratfel raten!

Drittes Madchen Blindefuh!

Rari

Ja, spielt dies Spiel! Berbindet mir die Augen. Ich alter Jäger, bald des Todes Wild, mit heißem herzen auf des Glückes Fährte, war nie was Bess'res als sein blinder Narr. Fest, fest, mein süßer hänsling!

Malmftein tommt:

Gnabiger herr ...

Jon Rand

Willfommen, Malmstein! Flugs gib uns Bericht: was macht ber tappische Bar in seinem Zwinger?

Malmffein

Bedenklich schwillt dem Meister Pet der Kamm! Ich bin ihm nicht gewachsen. Durch die Säle rennt er und flucht und wettert ganz gewaltig auf Euch und Junker Karl, auf mich und alles. Und manchmal padt ihn infernalische Wut: dann speit er auf damast'ne Draperien, zerreißt sie, ritzt mit einem scharfen Fänger, der leider Gottes ihm im Wamse stedte, die Polster durch, tritt rasend mit dem Fuß die kostdaren Stuhle um aus Ebenholz, nicht anders wie der wildeste Tyrann!

Gin Diener mit einer Ranne, ber haftig voraber will, rempelt Jon Rand an.

Jon Rand

Kerl, was ist das? Gib acht, wohin du trittst.

Der Diener

Ei was, geht aus dem Weg, ich habe Gile! Jon Rand

Wie, was, du Schuft? Was fagst du? Was war das? Der Diener

'ne Antwort, herr, just wie sie sich gebort.

Rarl

Beift bu, mit wem du fprichft, Menfch?

### Der Diener

Einerlei!

Mich schidt der gnadige herr! was geht's mich an! Geht aus dem Weg — ich tue meine Pflicht. 216.

Yon Rand

Da haben wir's! Ihn schickt der gnadige herr!

Rarl

Das mare bie Bescherung!

Yon Rand

Gut! recht gut!

Ich bin entstront. Hanswurst regiert. Gib acht, hanswurst regiert mit Glud! 'ne kurze Weile —: und statt des Narrenszepters, statt der Pritsche schwingt er den Kantschu. Karl, 's ist an der Zeit, den Buckel uns zu decken, meinst du nicht? Spielst du nicht bald den lieben Gott und zauberst aus unserm Schafstall diesen Jegrimm, so drückt er uns dermaßen an die Wand, daß wir zeitsebens an dies Spiel gedenken!

Jau noch nicht fichtbar:

Dufter! — Beneschäll! Ihr freuzverpuchta Kreppe, wu seid ihr d'n alle miteinander hiegerata?

Malmstein

Herr, ob man fürder ohne Nasenring den Burschen gehen lassen darf, das sieht zu überlegen! Jener Flegel lief so hurtig seines Wegs aus einem Erunde, der triftig war, wie ich bezeugen kann: Jan warf ein Glas Tokaier an die Wand und schrie nach Schnaps. Der Diener trat herzu, und als er lächelnd ihm erklären wollte, daß Branntweinfässer nicht im Keller lägen hui! gab es Prankenschläge rechts und links, daß sich der arme Wicht Hals über Kopf, und blitsichnell seiner Durchlaucht Wunsch begreifend, mit einer Kanne auf die Soden machte ins Wirtshaus nebenan. Und so traftiert, brach hier sein unterdrückter Arger los und seine feige Wut.

Jau erfteint:

Dukter! Du able Flasterwanze, wu steckt'n? Ich will a Pilverle han, mir is schlecht! Mir is vo dan Weibe schlecht gewurn!

### Rari

"Herrendienst — Narrendienst!" Macht die Budel krumm! "Narrendienst — herrendienst!" Jon, 's ist einerlei. Tuchmachers, Schneiders, Schussers, Spenglers Ware zwang mich schon oft zu tiefer Neverenz.

#### Jau

flolpert über eine Stufe, lacht, menbet fich, fleht bie Stufe an und lacht wiederum turg in fich hinein; habit folgt ibm:

Hopfa! — Mas is bas? Was war' bas, ha? Daß bas ni meh virkimmt, bitt ich mir aus! — — Jingerla, siech bir be Stuffe a! hie leit a Musskante begraba! Gleebst'es nee? — Abler Zeidelbar! —

## Rarl

Durchlaucht! die Freude über Eure Genesung ist grenzenlos. Bon allen Seiten stiegen die Boten. Wie ein lausend Feuer geht die Runde durch das Land. Die Sloden rusen von allen Türmen. Wie die Lust im Sommer ob der erwärmten Krume zitternd steigt, so bebt sie jest von heißen Dankgebeten. Die Volker jauchzen, Lobgesänge schallen, ja, Eure ganze Hauptstadt, scheint's, bricht auf hierher zur Wallsahrt! Wollet uns vergeben, wenn auch in Eurem Schlosse dieser Lag im tollen Freudenrausche überquillt.

Was? håt Ihr dås nich gemerkt, dåß ich kam? Sol ich Euch ernt Eure Puckel krumm biega? — Nu, werd's balde ward'n? Oder wie oder wås!? — Ihr mißt uf der Arde liega dåhie, egelganz wie gewalzt — egelganz wie gewalzt! Er mach Ion Rand Beichen mit Hand und Abfas. Na, werd's nu verlechte ward'n? Will a sich wull entschliessa, dähie!

Jon Rand

Das ift nicht Sitte, Durchlaucht, hierzulande! Und selbst der Konig, unser höchster Herr, verlangt nicht, daß man seinen Absat fusse.

# Jau

betrachtet Jon und lacht furs und grimmig:

haberfad!! - - Bas bat a gefat? Bas bat a fer Redensarta ei's Maul genumma? Wie? Was war bas? Bas bat a ba ftreicha lohn? Du fannst hundertsechsunds achtzigmal ,Reenig' fan ei' em' Biega furt, bas is grabe afu gutt . . . dås is grade ni andersch, wie wenn de od tat'ft immers furt: ,Rachelufa' fan! Der Reenig faffn mir a hingern warma! - Ich bin ber Reenig und außer mir gibbt's fen'n! Bas ich will, das paffiert und ba wird nich gemudt! - Wenn mir'ich eim Bauche fullert, ba mißt Ihr gepurgelt fumma, wie wenn's brennte. Wenn ich niefe, då mißt Ihr vor Angft naffe hofa friega und fraun: Bas? Wenn ich rilpfe, ba miffa ei' alla Rerchberfern be Glodnerjunga lauta, bis fe fen'n Obem meh ban, als wenn gwangig Supertenbenta und hatten brei Stunda hingereinander vo ber Rangel runde gebat't. - - Dein! Bier! Un'n Gemengta will ich ban! Lauft, immer lauft, ihr mißt laufa lern'! 3hr mißt fpringa und hopfa babie. Kafe. Wenn ich Rafe fpreche, ba muß o ichun 's gange haus banach richa. Satt' b'r verftanda! Alle unterbruden mubfam bas lachen. Die, mas, huft bu be Lippe vergeun? huft du de Flappe vergerrt? Ich germanich' bich! Ich breh' b'r a Rupp runder, wie aner Lachtaube. Ich luß euch alle berfeefa wie junge Rata! Gnade

Gott! - 36 bin ungnabig, fiehr ungnabig! Junge, fomm bar und ichnaup' mir be Rafe! Ra! Ru! Immer urndlich, fol ich ernt nachhalfa? - Reenig! - Bas mar' mir a Reenig babie! - A fol mir be Stulpaftiefeln ichmaren: ich war' 'n feche Dreier berviere gabn. Meine fleene Binke hat mehr Gewalt, wie ba gange Reenig vo uba bis unda! Mit bam Rruppe bie, bar mi am Salfe fist, verricht ich meh Dinge ei' lumpichta vier Bucha, wie bar Reenig ei' fiebzah' Jahren babie. Ich luß a machfa: ba nimmt au ber Mond ju! 3ch laß a abnahma, bie ba Rrop: bå nimmt au ber Mond ab duba am himmel. Das mach ich! Das mach ich wie nischte babie! - Rann ernt ber Reenia 's Wetter macha? 3ch fann's! 3ch fa': 's fol schnein, und ba schneit's; 's fol rahn, und bå rahnt's; de Sunne fol ufgiehn, und bå gieht se uf; der Sagel fol ei' a Weege schlan, ba schlat au ber Sagel ei' a Beege. Reenig! Mei' Kachelufa is au enner! -Dufter, ist få' mir amal ufs Gewissa — ich bå' mir a Roop im und im gebreht -: wu hatt ich bas Beibebild ges beirat babie?

Jon Rand Ein Weibsbild, hoher Herr, bas mußt ich nicht! Ran

Dukter, das Weibsbild muß aus der Welt! — Krät' du dir dei' bisssal vussallend zusämma! zeig', wäs du kännst und brau mir a Tränksa. Hernohrt magst du dei' Laba lang Goldssuppe leffeln; ich war' dervier surga, und dä is gutt. — Ich hå zu wing vo men'n Reechtum dähie! — Wäs is däs ser a Gepokuliere? Då macha se Teps ei' men' ganza Lande, ihr verurscht mei' Geld, ihr schlät euch a Bauch vull uf meine Rusta — wäs hå' ich dervone, så' mir amål? Irscht muß ich däs Weibsbild vom Hälse hån, hernohrt will ich ju nischte verreda. — A Tränksa, Dukter, und då is gutt!

Jon Rand

Nichts leichter, herr, als bas! Da laßt mich machen! Wie aber, wenn Ihr fpater es bereut und Eurer Gemahlin Leben von mir fordert, bas Euch bann niemand wiedergeben fann?

## Jau

Dukter! Greif dir amål å a Rupp! då denkt doch tee' Pfard drå. 's verschläht ee'm ju urndlich a Oden dähie. Er erblick Frau Adelus und geht sofort auf ste zu. Frau Wadam! Sie sein hibsch. Sie sein hibsch, Frau Wadam!

# Frau Abelug

Wie, Durchlaucht, Ihr geruht mich zu bemerken? D, so erlaubt doch Eurer Dienerin, Eurer untertänigen und geduldigen Magd, daß sie die väterliche hand Euch streichle und Eure Finger fusse! Ist's erlaubt?

Sie schmeichelt ihm den Fanger aus der hand und reicht ihn hinter fich an Karl, ber ihn verbirgt.

## Jau Schaferig:

Frau Madam! Frau Madam! Sie finn' de Sewogenheet haben. Frau Madam, Sie finn' sich druf verlassen: Frau Madam, Sie haben in mir die Gewogenheet. Sie finn' mir a Kißla gahn! Ganz meine Gewogenheet! Sie finn' mir au meinswegen ufs Maul a Kißla gahn, Sie finn' mir au wanzig, an dreißig Kißla gahn — ooch verzig, ooch sufzig — ganz je nåchdem de Sewogenheet is. Bu Fuß dis zu Kuppe, asu viel, wie Sie wulln! 3u Ion: Im de Ecke, Dukter! nee lange gesackt! — Hier, fährn Se 'nei'! Fähr'n Se 'nei', Frau Madam! mir wulln unterfässa, mir wulln amål de Sewogenheet hab'n und wulln durch a Hos spaziern. Sie sein hibsch, Frau Madam! mir missa ins heirata. Sie han doch's Maul vull Zähne dähie und au suster — då wiß eens doch, wäs ma' hät, då känn ma' doch seine Gewogenheet hän. Miega Sie Wulsselcht, hå? Miega Sie Wellsteesch?

# Frau Adelug

Ach, Durchlaucht, welche Ehre, welches Glud!

# gau

Miega Sie Wellsteefch? Miega Sie Wurschtsuppe? Miega Sie frische Laberwurscht? frau ich.

Frau Abelug

Ach, gnadiger Herr: ich weiß, es schickt sich nicht, wenn junge Witwen, hübsche Fraun und Mädchen vor einem schonen Wann vom Essen schwaßen, doch wenn Ihr flugs mich scheltet, Herr — auf Ehre: ich häng mich auf nach einer Leberwurst! — wenn ich von Wellseisch höre, läuft das Wasser im Munde mir zusammen! — doch Wurstsuppe, Wursssuppe, Durchlaucht! geht mir über alles.

Jau

Dutter, Abschub! Beneschall, Abschub! Jhe fangt's wieder a' und werd lichte im mich. A Gesundes sieht ebens o manch, mal Gespenste. Frau Madam, Frau Madam, mir passa jusämm'! Ei' dar Gewogenheet passa mir uf a Punkt zussämma. Der Fleescher soll kumma: glei' uf der Stelle a Schwein abstecha. Abstecha, abbrichn, de Vorsta runder, immer ees, zwee, drei, daß mir Wurschssuppe kriega.

## Rarl

Bunscht Ihr das ganze Schwein am Spieß gebraten? Jau

Dås is mir egâl! Knadrich, dås is de Hauptsache. Knadrich, ne währ, Frau Madam? Knadrich, dås is de Hauptsache, siehr knadrich! A Schwein muß siehr knadrich sein, sehn Se; suster då mag ich's Ihn' nich, Frau Madam. Wulln Se 'wås trinka derzune, Frau Madam? An tichta Kurn oder asu wås?

Frau Abelug

herr, ich befleißige mich der Mäßigfeit im Trinfen. Doch Champagner, wenn es sein kann ein Glaschen, oder zwei, behagt mir sehr.

Jau

Schlampanjer, Beneschäll! Sahn Se's, Frau Madam: då brauch' ich od bloß an'n Wink ju gahn. Ige håt ma' doch

was vo dem Reechtum dahle! Frau Madam, Sie kinn' hamstern asu viel, wie Se wull'n: Worscht, Schinka, Prayeln, Appel und Nisse und Kalbfleesch und Kucha und all's mit's 'nander. Usu gerne ha' ich Ihn', Frau Madam.

Frau Abelug

D herr, ein Sperling ift viel, gegen mich! Sie sagen, daß ich fast nur von der Luft und von der Liebe meines Fürsten zehre.

Jau

Sie sein hibsch, Frau Madam! sie han ane siehr appetits liche Gewogenheet! Sie sahn salber aus wie a klee' hibsches Nurklicha. Sie sein zum Abknappern, Frau Madam!

Frau Abelug

Ach, herr, mein seliger Mann ift jungst gestorben . . . Jau

Schabt'n nischt. Mag a! Mir wull'n be Rube ginn', Frau Madam. U bat ieberstanda, ba bat's wetter nischt. Luß a liega! Luf a liega! Luf a liega, a bat fei' Teel, luf a liega! De Tuta tumma nee wieder, und farba miffa mir alle. Flenn' iricht ni wetter, Karlinla, bag bar Mann feine Rube eim Grabe bat. Denn: wenn a fam' und a fam' ibe wieber - a Tuter is eemal tut, mecht' ma' fprecha. - Sehn Se: ich bin a fiehr propprer Rerl! ich bin a Ferscht! Gelb ba' ich wie Mist! Der Mann is gesturba — ich labe noch. Ich labe und ba' be Tafcha vull Guldfiide. Ich bin afu reich, febn Se, Fran Madam: mir gehiert alles jengftrim, jengftrim ei' der Belt: be Beeme, be Sauser und all's mit'nander. 's Getreibe, Bafferrieba, Kartuffeln, be Riebe, be Sibner, de Ziega, de Sperliche, de Maufe, die Engerlinge, de Laubs freschla, de Stiefer, de Tauba, de Ganfe, de Dachziegeln, be Banta, be Betta, be Rabern binne und all's, all's mits 'nander! Gleeba G' es nich? - Frau Madam! fein Ge fislich. Rrau Madam?

Frau Abelug Im Punft der Chre bin ich figlich, herr!

Jan

Was Shre? was figlich? was Punkt? Was ich will, das geschieht! und da hat's wetter nischt. Sol ich ernt zwee Stunda: Gurruku! Gurruku! Gurruku! macha, wie a ahler Lotschtäubrich ei' der Dachrinne? Oder wie a ahler Schneiderbod medern? Ich din a schiener Kerl, a saubrer Kerl bin ich, vo Kupp zu Fuße a saubrer Kerl, und wenn ich amal de Gnade habe: da hab ich de Gnade, da bin ich so frei, ei' ganzer Gewogenheet, Frau Madam! — Was heeßt das! Ihr hatt keene Haltung dahie! Was is das ser Haltung? Das is keene Haltung! — Er erblicht Schuck, der in seinem gewohne lichen Kostam sich surchsam an die Wand dracht. Was is denn das ser a Mann, dar durt stieht?

Frau Abelug

Mo, gnabiger herr?

Jon Rand Wo bliden Durchlaucht hin?

Jau

Dar Mann . . . bas Beib . . . bar Mann, dar burte flieht!

Jon Rand

Bergebung, Durchlaucht: — Durchlaucht bliden immer auf eine leere Stelle an der Wand.

Jau

Dutter, du bist wull besuffa, ha?

Shlud

angfilich ju Rarl:

Ach, nehm' S'es nich iebel, bester herr ...

Rarl

Das! Bettelpad, wie fommft bu hier herein?

Shlud

Ach, nehm' S'es nicht iebel, werter herr: Sie brauchen mich wohl nicht mehr, werter herr?

Rarl

Braucht' ich dich jemals, armer Wicht? Zu was?

102

Bielleicht um einen Karger einzuwohnen? Das tonnte fein! Sonft wußt ich mabrlich nicht.

Salud

Ich bin eben Schlud, aufrichtig gesprochen! Sie fenn' mich wohl gar nich mehr, bester herr?

Yau

Duffer, mas is das fer a Mann, mit dan durte brieba der Beneschall . . .

Jon Rand

herr, welcher Mann? Ich febe feinen Mann!

Jau

Dukter! — Durt... Dukter! — Dar — bar — bar — bar... Dukter, durt stieht a Mann! Zu hilfe, Dukter! — Mir traumt... traumt. Dukter! Mutter! Mutter! Dukter! — Durt, dar Mann... Schlud!!

Shlud

Uch nehm' S'es nich iebel, bester herr . . .

Rarl

Run gieht er fachte nach: er merft ben Braten!

Shlud

Ach, beste, gnabige Dame! Bester herr!

Rari

Lauf, armer Schluder, lauf jest, mas du fannst!

Shlud

Ach, ich bitt Ihn', meine Dame: legen Sie ein gutes Wort für mich ein, meine Dame! Sehn Se, ich hab ja bas nicht aus freien Sticken gemacht. Er flächtet. Jan scheicht ihm mit finflerer Entschlossenbeit nach.

Jau

Wenn ich bich friege, is bei' Laba rim!

Salud

flüchtend und fich hinter Menfchen verftedenb:

habje, meine Dame! haben Sie vielmals icheensten Dank fer alles Gutte, meine Dame! — Uch, fein Se so gutt, bester

Herr: ich hab' noch an'n Sad mit alten Sachen ei' der Gessindestube liegen: Rleeder und auch sehr seltne Stide — sehr finstliche Stide, bester Herr! — vielleicht kennen Sie sich dadervon was aussuchen, ich tat's Jhn' auch billig abslassen, sehn Se, das iebrige kenn' Se mir ja ernach schiden: ich war' mich drieden ei's Gasthaus sehen.

Der Diener tommt jum Dor berein, ben Jan nach Branntwein geschicht batte, er lagt Schlud binansschlapfen. Schlud ab.

Jan

Ich mach' bich kahlt! Alb! — Alb! ich mach' dich kahlt! Wahrend ber Fluchtsene ift Aufregung in die Wenge gekommen: man bestelligt fich, lacht, die Madden haben Jau ben Weg vertreten, Schlud verstedt und gebeckt; als er hinausschlicht, ist ein allgemeines Selächter ausgebrochen. Danach bilden die Madden einen Reihen um Jau, der in dumpfer Betroffens beit, schwer atmend, mit geschossenen Augen und die Stirne reibend, dafteht. Dabei fingen fie.

Jon Ranb

Reicht ihm den Schlaftrunt, macht ein Ende, Freunde! Der Mensch, das Lier, das seine Traume deutet, verliert's den Schlussel seiner Traumeswelt, so steht er nacht in Weltenraumes Frost vor seiner eig'nen Tur und leidet Pein.

Rarl

Geh, mach' ein Ende nun, Frau Abelug. Frau Abelug

durchbringt mit dem Becher den Reiben: Herr, trinkt! Hier ist der Wein, den Ihr befohlen, der Trank des Urztes, ein Heiltrunk ohnegleichen. Trinkt und genest! Trinkt! Wohl bekomm es Euch!

Jau

trintt, fintt langfam um und brubbelt im halbschlaf, mabrend die Madden ibn fluben:

A blaues Bliemla! Kimmelfase! Deda vo Seide! seid'ne Deda! schiene seid'ne, gar schiene, seid'ne Deda! schiene Reeder! an' Schissel Bluttwurscht! Singt das Madla hibsch! Die singt wie ane schiene, guldne Wulke. Wie beim Schweinschlachta singt die, asu — fett. Ich bin gefund. Berpuchte Bogelichenche! bie fist uf enner Laberwurscht und prillt: Ich bin a Ferscht! A Ferscht! A Ferscht! A Ferscht! A seidnes Band, bas - frag ich - vurna 'nei' und hinga hangt mir's 'raus ... Ich bin a Ferfct! Schlud! Das benn? Frif bich fatt! bar Kurn war gutt! Rumm od, mir giehn ei's Bette, Schnutla! fumm, bå macha mir ins warm. Wellfleefch is gutt. Wellfleefch und Salz und Runfelriebafaft. Das is a hibsches Beegerla, bas fingt . . . Bas fingt's benn fer a Lied? Ich gleeb' nich bra. Schweinschlachta! Sternla! Immer rim ims Rringla. 3ch bin a Ferscht, a Ferscht! 3ch bin a Reenig! De Gunne lug ich ufgiehn, wenn ich will. A Gag mit Branntwein! herrgott, is bas gruß bå faufa ju viel taufend Schmetterlinge.

# Sechster Vorgang

Der grune Plan vor dem Shloftor, wie ju Anfang. Jau liegt schlafend unter einer alten jum Dell entblatterten Buche. Im Innern des Schlofhofes fieht ein Jager, welcher mit dem halbenmond wedt und bernach folgendes teils singt, teils spricht.

## Jäger

Auf, auf, edle Weidleut'! wir wollen wieder zu Holz auf ein frohliches Jagen heut. Wir wollen jagen und wagen: es soll der Sperber den Hasen schlagen. Wir wollen hinaus mit der frischen Meute — wachet auf, Fürsten und Herren! — ihr frohliches Geldute hort jeder Weidmann gern. Jo ho, hoch do, ho!

### Jau

Ce' Fafferminztichla! Zwee Fafferminztichla. Poscha! Mir wulln poscha!

### Soluđ

Jan, bist du's? hie leit a! Nee jemersch, hie leit a ju. Jau! hier' och, stieh uf! Was hat's denn mit dir? Ich ha' dich ju ieberall gesucht, ich dente, sie han dich ei's Luch geschmissa.

## Jau

Was denn Benneschall? Was denn, ha? Ich mach's Maul uf, da scheint mir der Wond 'nei', dar putt mir a ganza Racha aus. A richt'ger Rachaputer is das.

## Shlud

Dee, Jau, bir traumt noch, wach' od bu uf.

## Jau

### fest fic auf:

Die Menscha sull'n blei'n, wu der Faffer wächst! Ich bin fee' Krippelbild —: zu mir braucha die tumma Luder nee wällfährta. Ich will meine Rube han igunder. Haupts sache is...

Shlud

Na, mas is benn de hauptfache?

Jau

Daß das Weibstide ei' de Arbe fimmt! A Weib mit an' Barte! Pfui Spinne, fa' ich.

Soluđ

Bas red'st benn bu alles ite undereinander?

Jau

Rochleffel! Riglich! Ich wiß, was ich rede. Du magst wull ni wissa ernt, was du schwutt.

Salud

Wie lange sull'n mir denn hie sita, Jau, du mußt doch amal zu Verstande kumma. Due! He, Jau! Ihe wach' aber uf. Ich sol doch heembringa! Huste gehiert? Was soll ich benn san iebers Weib, wenn ich heem kumme?

Jau

Die is leber de Ede! die kimmt nee mehr heem.

Shlud

War is ieber de Ede? Ich meene ju mich.

Jan

Mei' Weib is ieber be Ede, fa' ich! War'sch hieren will, bar biert's, und abgemacht, Seefe.

Shlud

Im Gottes wille, då denkt ju tee' Mensch bra! Då kumm od du heem, då wirschte's schun sahn, wie mir zwee beeda 's Lader versohlt kriega: då wirschte's schun merka, ob se noch labt!

Jau

Shlud! Shlud! Shlud! Shlud! Ich ha' a Shluda, ich ha a Shluda. Wu sein mir d'n hie?

Solud

Bu wern mir d'n sein? Mir liega eim Graba! All's is ver, suffa bis uf a Fennig. Mir sein rapetahl, rapetahl, mir zwee beeda.

Jau

Alb, få' ich, bist be schun wieder ba?

### Solud

Nee, Briederla, bis od ni ungehaln: ich bin doch Schlud, du mußt mich doch fenn'! Mir fein doch Freindschaft! Die hust mich doch et' der Wiege gewiegt, du mußt ebens doch wissa, daß ich Schlud bin.

Yau

Was Freinbschaft! Verwandtschäft! Ich bin a Ferscht, Du bist a hungerleider verdämmter, a hungerleider und wetter nischt. Junge, schnaup' mir de Näse dähie!

Solud

hie is doch fee' Junge, im's himmels wille! Wu sellde benn hie a Junge sein? Meinswegen, ich wer' dir de Rase schnaupa, äber hier' od mit dan Gewerre uf!

Yau

Ich will ite et' mei Bette giehn! Lah' de Kiffa jurechte, flopp' be Bette aus . . .

Solud

Meinswegen! ich will dir au 's Bette macha. Od flieh du iricht uf und kumm du hie weg.

Jau

Schent' mir a Glas v'l Schlampanjer ei's Glas.

Shlud

Ju! wenn ich a hatte, berglich gerne.

Jau

A Glas v'l Schlampanjer: huste gehiert!?

Jau

Jau, ich war' dir was fan: Dir hat was getraumt. Kann fein, dir hat was Biefes getraumt.

Jan

tommandiert:

Seşa! Ufstiehn! Hopfa! Ausspuca!

Shlud,

ber alles geborfam gemacht bat:

Meinshalba! ich mach' ju all's, was du willst. Ich bin dir ju gutt, ich mach's ju au gerne.

108

Yau

Sutt oder nee! Ich bin a Ferscht! Bas? Gleebste's ernt nee?

Shlud

Ru freilich, Brieberla, freilich gleeb ich's.

Jau

Ree: urndlich, urndlich folft bu's mir gleeba.

Shlud

Ich gleeb' bir's ju urndlich. Uf Ehr und Gewiffa!

Jau

Daß ich a Ferscht bin? Daß das mei' Schluß is?

Shlud

Ru etwa ni? Jagbfanfaren im Schoshof. Ihe blåfa se, Jau! The blåfa se wieder! Kumm weg, suster missa mir wieder ei's Luch!

Yau

Eb du wull werscht zu Verstande kumma! Jhe frau ich dich aber zum letta Male: bin ich a Ferscht oder bin ich kenner? oder sol ich dir'sch eibläun, was ich bin?

Shlud

Ru ganz natierlich! Ich få' bir'sch ju. Ich hå' bir'sch ju tausendmäl gefåt. Od kumm od du vo dam Fleckla lus! Du siehst ju, se kumma! Se kumma ju schun. Du bist ju wie ägebada dähie!

Jau

War fimmt?

Shlud

Ru, ber Fericht!

Jau

Iţe pass' amal uf!

Im Schlofhof ift es lebendig geworden. Einzelne Signale werben geblafen. Run offnen Jager bas große Gittertor. Jon Rand und Karl treten ein wenig beraus auf ben Plan, mahrend ber Jagdzug hinter ihnen fich ordnet.

Jon Rand

Berfchlaf'ne Walber! bald erweck ich euch mit flarem hornestuf. Und deinen Trank,

harzbuftiger Worgen, spur ich schon im Blut:
ber täglich — meinem grauen Haar zum Troß —
mit Jugend mich erfüllt. In jedem Worgen
ist Jugend; und in seine jungen Stunden
brängt sich der Rachtlang jeder seligen Zeit
and neue Hoffnungsglück: und eng verschwistert
zu einem triumphierenden Hall des Lebens,
singt, was da war — und ist — und sein wird, Karl,
in und und um und her und zu und wieder,
im Echo. Weinst du nicht?

Frau Abelug Gut Glud auf, herr! Jon Rand

Nimm dies! — ich ließ dich rufen, Abelug — es sind die schönsten Perlen meines Schapes. Die früh verstorbene Schwester trug sie einst um ihren weißen Hals. Leg' sie dem Kinde aufs Deckbett — 's ist mein Worgengruß.

Frau Abelug

Ja, herr.

Ion Rand Ich benke wohl, sie schläft? Ift sie erwacht? Frau Abelug

Sie schlaft. Ich ließ sie ruhn, dieweil ich weiß, Euer Durchlaucht Snade würd ich mir verscherzen, wollt ich so grausam sein, sie aufzuweden. 'ne lange Windenranke brach sie sich und nahm sie mit zu Bett. Ihr duftiger Atem, — des Mägdleins Atem, nicht der Winde, Herr — bringt Wirbel in der Sonnenstäubchen Tanz ob ihrem Anslit, — denn das himmelslicht kann sich satt an diesem Liebchen sehn. Sein letztes Pfauenauge schiekt der Herbst: das wippt gehorsam auf der weißen Hand, die schlafend auf der Decke ruht. Es flattert

und hangt im Goldgespinste ihres haars, flappt auf und zu die Wisperstügelchen und schmudt sie wie 'n lebendiges Juwel! herr, saht Ihr sie — doch seht sie lieber nicht . . .

Jon Rand

Allons! Avant, avant! Vorwarts, Ihr herren! Vorwarts, Ihr herren! Voran! und Weidmannsheil! Er gewahrt Schlud und Jan.

halt, was ift bies?

Rarl

Ein Beispiel, wenn du willst, für die Vergänglichkeit irdischen Glück!
Des großen Mazedoniers Alexander
Rachkommen wurden binnen kurzer Frist zu Rom Tischler und Schreiber. Dieses Bündel gesticken Zwillichs — gestern trat es noch als Fürst einher!

Jon Rand

Ei, Karl, es ist genug! Genug und übergenug! Das gleiche Wild im nämlichen Gebräch: mich widert's an. Gestern war gestern, heut soll heute sein.
Der Jagdau sett sich nach einem hornsignal in Bewegung.

Jon Rand vor Schlud und Jan anhaltend:

Was sucht Ihr hier?

Malmftein Gelegenheit zu maufen,

ich wette! nichts als bies.

Jon Rand

So muß man ihnen

den Appetit verderben vor der Tat. Bollt Ihr auf katten liegen, gute keute, bei Wasser und Brot? zwei Tage oder drei?

Jau

Imbrehn! Mir giehn heute nich uf Jago! Imdrehn, få' ich, imbrehn! Berstanda?

Jon Rand

Warum denn das, du sonderbarer Kaug? Hast du uns etwas zu befehlen, wie — gu Shind: Wie heißt denn du?

Salud

Schlud!

Jon Rand

Run, mein wad'rer Schluck: ist bein Kumpan benn oft so sonderbar? Was mutet er uns zu? Klar' uns boch auf! ě

Rari

Schlud! Dies ist Schlud. Wahrhaftig, gnadiger Herr! ich hatt ihn um ein Haar nicht mehr gefannt. Bist du nicht der, den unste lustigen Weiber so bunt herausgestutt mit Rod und Leibchen und der so fünstlich beim Bankette uns die Königin agiert?

Shlud Ja, gnadiger herr.

Jon Rand wirft ihm eine Borfe gu:

Ist's ber, so bin ich noch in seiner Schuld. Das hast du hubsch gemacht, hier ist dein Lohn. — Doch du? su Jau: Was stierst du denn so wild uns an und gibst uns Namen, die uns nicht gebühren? schreift und besiehlst, so wie dir's nicht gebührt?

Jau

Imdrehn, så' ich! Ich gieh nee uf Jägd! Ich gieh nee uf Jägd, Leibdukter! und wenn dir de Auga au noch asu langsstielig aus 'm Auppe trata. Imdrehn! Imdrehn! Ich gieh nee uf Jägd! Die Idger lachen.

### Malmftein

Dies mag schon sein, mein Bester, und wir alle, auf Ehre, zweifeln keineswegs baran. Es ware benn, daß du mit Mausefallen, mit Schwabenpulver und mit Rattengist in Kuch' und Bobenkammer jagen wolltest!

Die Jager lachen wieberum.

### Jau

Imdrehn, Beneschall! Bas? Wullt Ihr hie lacha? Wullt Ihr euch ieber an'n Ferschta lustig macha?

Malmftein

Mir beucht, du foppst uns, aber wir nicht dich! Es scheint, du bist nicht bei dir, guter Wann, sonst solltest du in Gegenwart des Herrn dich wohl nicht halb so dreist gebärden. Schluck, mach' deinem Freund begreistich, wer wir sind.

Jau

Leibdutter! — Leibdutter! — Sie, herr! Sahn Se mir ei's Gesichte, herr!

#### Solud

Jau! Jau! Jm's himmels wille, hier' bu od uf mich! — Der Mann is Ihn' frank, uf Ehr und Gewissen! Bas is benn ei' dich gefahren, Jau?

Jon Rand

Erzähl' uns doch, was du geträumt hast, Mensch! hier, meine Jäger sagen, du seist Jau, ein kluger Kopf zwar, doch nicht allzusehr geneigt zur Arbeit. Bist du denn nicht Jau? Meinst du: du wärest ich? Warst du im Traum vielleicht ein Fürst? Nun, blick' doch um dich, blicke an dir hinab—: in solchen Reidern ging, solang es Fürsten gibt, noch nie ein Fürst. Geh heim! Und spürst du etwa irgendwann 'ne Lust zur Tätigkeit, so melde dich beim Amtmann, und er wird auf mein Geheiß

113

'ne Ruh dir schenken und ein Ackerstecken, wo du dann roden magst nach herzenslust — fein Fürst zwar, doch dein eig'ner herr! Wohlan! die Bracken werden heiser. Weidmannsheil! Der Jagdzug seht fich in Bewegung.

Ein Jager

fingt:

Auf, Jager, in den Wald, ber halbemond erschallt. Schon sammeln sich die Treiber alle und singen froh ihr Worgenlied beim lauten hornerschalle.

Mile

mabrend die Sorner einseben:

Auf, Jäger, in den Wald, der Halbemond erschallt!

Jon Rand und der Jagdzug ab. Rarl ift gurudgeblieben. Das Geton der Jagdborner entfernt fich und verhallt schließlich. Rarl flopft Jau, der noch in tiefer Betroffenheit und von Beit zu Belt mit dem Ropf schättelnd bastebt, begatigend auf die Schulter.

Jau auffcredend:

Ju, ju, das stimmt! Das fein ebens nischt wie geflickte Runkern!

Rarl

Sib dich zufrieden, Mann! Du hast geträumt. Doch ich, wie ich hier siehe, auch der Fürst, auch seine Jäger, all sein Ingesinde, wir träumen, und für jeden kommt die Stunde, Tags siedenmal und mehr, wo er sich sagt: nun wachst du auf — vorhin hast du geträumt! Da, nimm dies Gold und trösse dich. Ich bin im Grund ein armer Schluder, so wie du. Und wenn du knirschend überm Branntwein sacht, so ist dein Lachen meinem sehr verwandt, wie ich's, schmarußend an des Fürssen Tasel, mitunter sachen muß. Seh, trink und denke,

es schwamm durch beinen Traum ein ledes Faß, das sußen Muskateller dir geregnet. Exinnre dich daran und freue dich, doch greife nicht nach Wolken, guter Freund! 216. Pause. Rau

Då hatt ich den Schwindel od blußig getraumt? Nee! -Ju! - Nee! - Nee, fa' ich! - Da fellde boch glei' . . .! -Bor mir o! — Meinswegen! — 's is, wie's is! — Bas! Så' amål, bin ich ernt winger wie bar? hat a an'n auda Maga: ich au. Berleichte is a noch beffer wie fenner! bat a zwee Auga - gutt! - Bin ich ernt blind? hat a vier Maga? Bas? hat a sechs Auga? Ich schläfe gutt, ich tann men'n Schnaps trinfa. Ich fann Oben bul'n, afu gutt wie bar! Bas? ba' ich ni recht? Wenn bar mas mehr hat: bas is fer be Rate. Sau' mir a Ding ei' be Gufche, Schlud, und hau' dam a Ding ei' de Rappe dabie: da fliega uns beeba be Babne 'raus. A fol fich amal a' a Steppel greifa! Sie! areifa Sie fich amal a a Rupp! uf ban die gewichsta harla liega — dan felbichta Rupp mit dam famtna Barettla ban fressa ju guberlette be Wermer! Ebens bar, ban Sie åfåssa afu gutt, wie men'n. Ich wiß! Ich war's wissa! Ich wiß Bescheed! 's timmt alles uf ees 'raus. Mir finn' Ge nischt vir macha.

Shlud

- Mir han ju Geld.

Jau

Kumm, Briederla, fumm! mir giehn 'nieber ei's Wirts, haus. Da will ich dir ane Fahrt derzahlen . . . .

Shlud

Ich au!

Jau

..... då will ich dir ane Kahrt dergahlen: då follft du Maul und Rafe ufreißa!

Shlud

Ich au! ich au!

8\*

Jau

Nu ebens! ich sa' ju: Maul und Nase. Ich bin getuppelt — bas kannst du mir gleeba. Ich bin hie — ich bin da —: ich bin getuppelt! Ich sitze eim Wirtshaus — ich sitze ein Schlusse. Schluck

I war au ein Schluffe.

Jau

Sleebste's ernt nee? ich liege berheeme ufm Ufabankla und reite mittlerzeit uf Jägb! Ich schitt' mir sauer Bier ei' a Bauch: bermitte schlampamp ich a blanker Schlampanjer! Ich sä' dir'sch: ich bin getuppelt, Schluck! Ich bin a Ferscht — und ich bin halt o Jau. Wäs — hâ' ich ni recht?

Shlud

Ru Teifel! bå luß mich amal similieren —

Jau

Ich få' dir'sch: ich bin getuppelt, Schlud! Ich bin a Ferscht — und ich bin halt o Jau. Rumm, Briederla, kumm — wenn ich au a Ferscht bin: mir giehn itse 'nieber uf Bolkens hain, und da set ich mich zu eefacha Leuta — und da bin ich stehr imganglich, siehr gemeene.

Solud

Ru freilich, freilich: bu bift foun a Rerl.

Der Borbang fällt.

# Michael Kramer

Drama in vier Aften

Dem Anbenfen meines lieben Freundes Qugo Ernst Schmidt

## Dramatis personae

Michael Kramer, Lehrer an einer tonigl. Kunstschule, Maler Frau Kramer, seine Gattin
Michaline Kramer, die Tochter, Malerin
Urnold Kramer, der Sohn, Maler
Ernst Lachmann, Waler
Ulwine Lachmann, seine Sattin
Liese Baensch, Tochter des Restaurateurs Bansch
Ussels Baumeister Ziehn
von Krautheim
Duant meyer
Krause, Pedell in der Kunstschule
Bertha, Hausmädchen bei Kramers
Frig, Kellner im Restaurant von Bansch

Drt ber Gefchehniffe biefes Dramas ift eine Provingialshauptftabt.

Coppright 1900 G. Fifcher, Berlag, Berlin.

## Erfter Uft

Berliner Zimmer in der Wohnung Kramers. Zeit: Ein Wintervormittag gegen neun uhr. Auf dem Tische in der Ede am großen Hoffenster sieht die noch brennende Lampe und das Frühltüdsgeschirr. Die Ausstatung des Kaumes zeigt nichts Außergewöhnliches. Michaline, interessantes, brünettes Wädocen, hat den Stuhl ein wenig vom Tische adgerückt, raucht eine Zigaerte und hält ein Buch auf dem Schoß. Frau Kramer fommt durch die Tür der hinterwand, wirtschaftlich des schäftigt. Sie ist eine weißhaarige Frau von etwa sechsundfünstig Jahren. Ihr Wesen ist unruhig und sorgenvoll.

Frau Kramer. Bift bu noch immer ba, Michaline? Mußt bu jest nicht fort?

Michaline, nicht gleich antwortend: Rein, Mutter, noch nicht.
— Es ift ja auch noch gang vollständig finster draußen.

Frau Kramer. Na wenn bu nur nichts verfaumft, Michaline.

Michaline. Bemahre, Mutter.

Frau Kramer. Denn wirklich . . . . bas magft bu bir wirklich sehr wahrnehmen: es bleibt so wie so genug Sorge übria.

Michaline. Ja, Mutter, gewiß! Sie raucht und fiebt ins Buch. Frau Kramer. Was liest du denn da? Das ewige Schmokern!

Michaline. Soll ich nicht lefen?

Frau Kramer. Wegen meiner lies! — Mich wundert blog, daß du die Rube haft.

Michaline. Wenn man darauf warten wollte, o Gott! Wann tame man benn überhaupt ju was?

Frau Rramer. hat Papa nicht noch etwas gefagt, als er fortging?

Michaline. Rein!

Frau Kramer. Das ift immer bas Schlimmfie, wenn er nichts fagt.

Michaline. Ja, richtig! Das hatt ich beinah' vers geffen. Urnold foll um Punft elf Uhr bei ihm im Atelier fein.

Frau Rramer follest die Dfentar und ichraubt fle gu, ale fle fich aufrichtet, feufst fle: Ach je ja! Du mein Gott, du, du!

Michaline. Mach' es doch so wie ich, Mutter: Lenke dich ab! — Das ist ja nichts Neues, das kennen wir doch. Arnold wird sich auch darin nicht andern. —

Frau Kramer nimmt am Disch plad, stüht ihren Koof und seuszt: Uch, ihr versieht ja den Jungen nicht! Ihr versieht ihn nicht! Ihr versieht ihn nicht! Und Vater: — der richtet ihn noch zugrunde.

Michaline. — Das find ich nicht recht, wenn du so was behauptest. Da bist du doch bitter ungerecht. Papa tut sein Allerbestes an Arnold. Auf jede Weise hat er's versucht. Wenn Ihr das vertennt, Mutter, um so schlimmer.

Frau Kramer. Du bift bes Baters Lochter, bas weiß ich ichon.

Michaline. Ja, beine Tochter und Baters bin ich!

Frau Kramer. Nein, Baters viel mehr als du meine bift. Denn wenn du mehr meine Lochter warst, so wurdest du nicht immer zu Bater halten. —

Michaline. — Mutter, wir wollen uns lieber nicht auf, regen. — Da versucht man ganz einfach gerecht zu sein, gleich heißt es: du haltst es mit dem oder dem. — Ihr macht's einem schwer, das konnt ihr mir glauben.

Frau Kramer. Ich halte zu meinem Jungen, bafta! Und ba mögt ihr schon machen, was ihr wollt!

Michaline. Wie man fo was nur über die Lippen bringt!

Frau Kramer. Michaline, du bist eben gar keine Frau! Du bist gar nicht wie 'ne Frau, Michaline! Du sprichst wie 'n Mann! Du benkst wie 'n Mann! Was hat man benn ba von seiner Lochter?

Michaline, achselsudend: Ja, Mutter, wenn das wirklich so ift . . . .! Das werd ich wohl auch nicht andern konnen.

Frau Kramer. Du fannst es andern, du willst nur nicht. Michaline. Mama.... ich muß leider gehn, Mama. Sei gut, Mutter, horst du, reg' dich nicht auf. Du meinst das ja gar nicht, was du jest sagst.

Frau Kramer. So wahr wie ich hier siehe, Wort für Wort!

Michaline. Dann tut es mir leid für uns alle, Mutter! Frau Kramer. Wir leiden auch alle unter Papa.

Michaline. Sei doch so gut, ein für allemal. Ich habe nie unter Bater gelitten, ich leide auch jest nicht unter ihm. Ich verehre Bater, das weißt du ganz gut! Das wäre die die allerverfluchteste Lüge . . . .

Frau Kramer. Pfui, Michaline, daß du immer fluchst. Wichaline. . . . . wenn ich sagte, ich litte unter ihm. Es gibt keinen Menschen in der Welt, dem ich so über die Maßen dankbar bin.

Frau Rramer. Auch mir nicht?

Michaline. Rein. Es tut mir sehr leid. Was Vater ist und was Vater mir ist, das verstehen Fremde eher als ihr, ich meine: du und Arnold, Mutter: denn das ist geradezu das Verhängnis. Die Nächsten stehen Vater am fernsten. Er wäre verloren allein unter euch.

Frau Kramer. Als ob ich nicht mußte, wie oft bu ges weint haft, wenn Bater . . .

Michaline. Das hab ich. Geweint hab ich oft. Er hat mir zuweilen weh' getan, aber schließlich mußt ich mir immer sagen: er tat mir weh, aber niemals unrecht, und ich hatte immer dabei gelernt.

Frau Kramer. Und ob du gelernt hast oder nicht: Du bist doch nicht glucklich geworden durch Vater. Wenn du beinen gemütlichen haushalt hätt'st, einen Mann und Kinsder... und alles das...

Michaline. Das hat mir boch Bater nicht geraubt!

Frau Kramer. Jeht plagst bu dich, wie Papa sich plagt, und es fommt nichts heraus als Mismut und Sorge.

Michaline. Ach, Mutter, wenn ich das alles so hore, da wird mir immer so eng! So eng! So eng und beklommen, du glaubst es kaum. Sitter webmatig: Wenn Arnold nicht eben Arnold ware — wie dankbar wurde Vater sein.

Frau Kramer. Als Fünfzehnjährigen schlug er ihn noch! Michaline. Daß Bater hart sein tann, bezweiste ich nicht, und daß er sich manchmal hat hinreißen lassen, bes schön'ge ich nicht und entschuld'ge ich nicht. Aber, Mutter, nun denke auch mal daran, ob Arnold auch Bater Anlaß gegeben. Damals hatte er Baters handschrift gefälscht.

Frau Rramer. Aus Seelenangst! Aus Angst vor Papa. Michaline. Nein, Mutter, das erklart noch nicht alles. Fran Kramer. Der Junge ist elend, er ist nicht gesund, er stedt in feiner gesunden haut.

Michaline. Das mag immer sein, bamit muß er sich abfinden. Sich absinden, Mutter, ist Menschenlos. Sich halten und zu was hoh'rem burchwinden, das hat jeder gemußt. Da hat er an Vater das beste Beispiel. — Übrigens, Mutter, hier sind zwanzig Mark, ich kann diesen Monat nicht mehr entbehren. Ich habe die Farbenrechnung bezahlt, das macht allein dreiundzwanzig Mark. Das Winterbarett mußt ich auch nun mal haben. Zwei Schülern habe ich stunden mussen.

Frau Kramer. Na ja, da qualft bu bich ab mit den Frauenzimmern, und bann prellen fie dich um bein bifichen Berdienft.

Michaline. Nein, Mutter, fie prellen mich wirflich nicht. 'ne arme, schiefe Person ohne Mittel! Die Schäffer spart sich's vom Munde ab. Die Entreeflingel geht. Es hat eben ges flingelt, wer kann denn das fein?

Frau Kramer. Ich weiß nicht. Ich will nur die Lampe ausloschen. — Ich wunschte, man lage erst anderswo. Bertha geht burche gimmer.

Michaline. Fragen Sie erft nach dem Namen, Bertha. Frau Kramer. Der junge herr schläft noch?

Bertha. Der hat fich ericht gar nicht ericht niebergelegt. Bertha ab.

Michaline. Wer fann benn bas aber bloß fein, Mama? Bertha fommt wieber.

Bertha. A Maler Lachmann mit feiner Frau. A war frieber beim herrn Professor uff Schule.

Michaline. Papa ift nicht Professor, das wissen Sie ja, er will, daß Sie einfach herr Kramer sagen. Gie geht in das Entree hinaus.

Frau Kramer. Ja, wart' nur! Ich will nur ein bischen abraumen. Fir, Bertha. Ich komme bann spater mal 'rein. Sie und Bertha, einiges Lischgeschiter mit fich nehmenb, ab.

Die Beraufde einer Begrugung im Entree bringen herein. Dierauf erscheint Maler Ernft Ladmann, feine Frau Alwine und julest wiederum Michaline. Lads mann tragt Bylinder, Paletot und Stod, fie dunfled Federbarett, Feberboa ufw. Die Kieldung der beiben ift abgetragen.

Michaline. Wo fommst bu benn her? Was machst bu benn eigenslich?

Lachmann, vorftellenb: Mwine - und hier: Michaline Rramer!

Frau Lachmann, flart aberrafcte: I! Ift bas benn mogs lich? Das maren Sie?

Michaline. Sest Sie das wirflich fo in Erstaunen?

Fran Lachmann. — Ja! Offen gestanden! Ein bigs chen: ja. Ich habe Sie mir gang anders gedacht.

Michaline. Noch alter? noch rungliger als ich schon bin?

Frau Lachmann, fonell: Rein, gang im Gegenteil, offen gestanben. Dichailne und Lachmann brechen in helterteit aus.

Lachmann. Das tann ja gut werben. Du fangft ja gut an.

Fran Lachmann. Wiefo? hab ich wieder was falfch gemacht?

Lachmann. Wie geht's beinem Bater, Dichaline?

Michaline. Gut. Ungefahr wie's ihm immer geht. Du wirst ihn wohl kaum sehr verändert sinden. — Aber bitte, nimm Plat! Bitte, gnadige Frau! Sie mussen uns schon entschuldigen, nicht wahr? Es sieht noch ein bischen polnisch hier aus. Alle seben sich um den Disch. Du rauchst? — Sie bletet ihm Ilgaretten an. Oder hast du dir's abgewöhnt? — Ents

schuldigen Sie nur, ich habe gequalmt. Ich weiß zwar, daß das nicht weiblich ist, aber leider . . . die Einsicht kommt mir zu spat. Sie rauchen wohl nicht? Nein? Und stort Sie's auch nicht?

Frau Lachmann, verneinendes Ropffcattein: Ernft luticht ja

ju hause ben gangen Tag.

Lachmann, aus Michalinens Etul eine Bigarette nehmend: Danke!
— Davon verstehft du nun nichts.

Frau Lachmann. Was ift benn babei gu versteben, Ernft?

Lachmann. Biel, liebe Alwine.

Frau Lachmann. Diefo? Diefo?

Michaline. Es fpricht fich viel beffer, fobalb man taucht.

Frau Lachmann. Da ift es man gut, Fraulein, daß ich nicht rauche. Ich quatiche ihm fo wie fo icon zu viel.

kachmann. Es fommt immer darauf an, was man rebet.

Frau Lachmann. Du redest auch manchmal Stuß, lieber Ernft.

Lachmann, gewalisam ablentend: Ja! Was ich doch sagen wollte!... Jaso: Also beinem Vater geht's gut, das freut mich.

Michaline. Ja. Wie gefagt: es geht ihm wie immer. Im großen und ganzen jedenfalls. Du fommst wohl hiers ber beine Mutter besuchen?

Frau Lachmann, seichwähls: Er wollte sich nämlich mal 'n bifichen hier umschaun: Ob nicht irgend vielleicht hier was zu machen wär'. In Berlin ist nämlich rein gar nichts los. Ist denn hier auch nichts zu machen, Fräulein?

Michaline. Inwiefern? Ich weiß nicht . . . . wie meinen Sie bas?

Frau Lachmann. Na, Sie haben doch, dent ich, 'ne Schule gegründet. Bringt Ihnen das nicht hubsch was ein?

Lachmann. Du! Wenn du fertig bist, sag' mir's. Ja? Michaline. Meine Malschule?! Etwas! D ja! Nicht viel. Aber immerhin etwas, es geht schon an. 3u Lachmann: Willst du mir etwa Konkurrenz machen?

Frau Lachmann. Ach wo denn! Bewahre! Wo denken Sie hin! Mein Mann schwarmt ja von Ihnen, kann ich Ihn' sagen. Das wurde mein Mann doch gewiß nicht tun. Aber irgendwas muß der Mensch doch anfangen. Man will doch auch essen und trinken, nicht wahr? Mein Mann . . .

Lachmann. Mein Mann! Ich bin nicht bein Mann. Der Ausbrud macht mich immer nervos.

Frau Lachmann. Na haben Sie fo mas ichon ges bort!

Lachmann. Ernst heiß ich, Alwine! Merk' dir das mal. Meine Rohlenschaufel, das kannst du sagen. Mein Kaffeestrichter, mein falscher Zopf, aber sonst: Stlaverei ift abs geschafft!

Frau Lach mann. Aber Manne . . .

Lachmann. Das ift auch 'n hundename.

Frau Lachmann. Ru fehn Se: da hat man nu fo einen Mann. Dun Sie mir den einzigen Gefallen: heiraten Sie um keinen Preis. Die alten Jungfern haben's viel beffer. Michaltne lacht berglich.

Lachmann. Alwine, jest hat die Sache geschnappt. Du wirst dir gefälligst die Boa umnehmen und irgendwo auf mich warten. Verstanden? —? Sonst hat ja das alles gar keinen Zweck. — Du nimmst dir die Boa um und gehst, dein höchst geschmackvolles Liedlingsmöbel. Fahre gefälligst zur Mutter hinaus oder set, dich hier drüben ins Café, ich will dich meinswegen dann wieder abhol'n.

Frau Lachmann. Nein so was! — Sehn Sie, so geht's einer Frau. Man darf nicht piep sagen, gleich —: Herrje!!—

Lachmann. Es ift auch nicht notig, daß bu piep fagit, es stedt ja boch immer 'ne Dummheit dahinter.

Frau Lachmann. So klug wie du bin ich freilich nicht.

Lachmann. Gefchentt! Alles Weitere wird dir ges ichentt.

Michaline. Aber bitte, Fran Lachmann, bleiben Sie boch.

Frau Lachmann. Um's himmels willen! Wo benken Sie hin! Sie brauchen mich wirklich gar nicht bedauern. Er läuft mir schon wieder über den Weg. Abien! — An der Ede hier brüben ist ein Ronditor. Also Manne: Bers stehst du? Dort trittst du an. Ab, von Wichaline geleitet.

Lach mann. Da if nur nicht wieder dreizehn Sprigfuchen.

Michaline. Die alten Jungfern haben's viel beffer; fie ift wirflich ein bifichen geradegu.

Lachmann. Sie fprubelt alles fo burcheinander.

Michaline, wieder Plat nehmend: Du machft aber wirklich turgen Projeg. Das läßt fich nicht jede bieten, Lachmann.

Lachmann. — Michaline, sie brudt mich bbs an die Band. Sie wollte dich eben doch nur fennen lernen. Sonst hatt ich sie gar nicht mitgebracht. Wie geht's dir, übrigens?

Michaline. Dante! Gut! Und bir?

Lachmann. Much ebenfo lila.

Michaline. Na ja, mir ja auch. — Du wirst aber auch schon grau um die Schlafe.

Lachmann. Der Gfel tommt immer mehr heraus. Beide lachen.

Michaline. Und willst du dich also hier niederlassen?

Lachmann. Ich benke ja nicht im Schlafe daran. Sie phantasiert sich so Sachen zusammen und behauptet dann absolut steif und fest, ich hatte wer weiß was alles gesagt. Pause. — Wie geht's deinem Bruder?

Michaline. Dante, gut.

Lachmann. Malt er fleißig?

Michaline. 3m Gegenteil.

Lachmann. Bas tut er benn fonft?

Michaline. Er bummelt natürlich. Er bummelt, was follte er anders tun?

Lachmann. Warum ift er benn nicht in Munchen ges blieben? Da hat er boch bas und jenes gemacht.

Michaline. Trauft bu bem Urnold noch irgendwas ju? Lachmann. Biefo? Das verstehe ich eigenslich nicht. Das ift boch gang außer Frage so ziemlich.

Michaline. Na, wenn er Talent hat.... bann ift er's nicht wert. — Übrigens, um auf was anderes zu kommen: Vater hat ofter nach dir gefragt. Er wird sich freuen, dich wiederzusehen. Und abgesehen von mir natürlich, freut's mich im hindlich auf Vater sehr, daß du wieder mal 'rüber gekommen bist. Er kann nämlich eine Auffrischung brauchen.

Lachmann. Ich auch. Wahrscheinlich ich mehr wie er. Und — ebenfalls abgesehen von dir! — was mich sonst ausschließlich gezogen hat — alles andere hatte noch Zeit gehabt! — das ist ausschließlich der Wunsch gewesen, mal wieder bei deinem Vater zu sein. Allerdings sein Bild mocht ich auch mal sehn.

Michaline. Wer hat dir benn mas gefagt von bem Bilbe?

Lach mann. Es beißt ja, die Galerie hat's gefauft.

Michaline. Direktor Muring ist hier gewesen, aber ob er's gekauft hat, weiß ich nicht. Papa ist zu peinlich. Ich glaube kaum. Er wird's wohl erst wollen ganz fertig machen.

Lachmann. Du fennst boch das Bild? Raturlich boch?

Michaline. Es war vor zwei Jahren, als ich's sah. Ich kann es gar nicht mehr recht beurteilen. Papa malt eben schon sehr lange daran. pause.

Lachmann. Denkst du, daß er mir's zeigen wird? Ich weiß nicht, ich habe das Borgefühl, es mußte was Eror, bitantes sein. Ich kann mir nicht helsen, ich glaube daran. Ich habe ja manchen jest kennen gelernt, aber keinen, bei

111,9

dem man so den Wunsch hatte, man mochte ein Stud seines Inneren sehen. Überhaupt du, wenn ich nicht ganz verssumpft din — denn wirklich, ich halte mich immer noch. Hauptsächlich verdank ich das nur deinem Vater. Was er einem gesagt hat und wie er's tat, das vergißt sich nicht. Einen Lehrer wie ihn, den gibt's gar nicht mehr. Ich bes haupte, auf wen dein Vater einwirkt, der kann gar nie ganzlich verslachen im Leben.

Michaline. Das sollte man meinen, kachmann, ja, ja. Lachmann. Er wühlt einen bis jum Grunde auf. Man lernt ja von manchem so das und jen's, mir sind auch ganz wackere Leute begegnet: Doch immer, dahinter erschien mir bein Bater, und da hielten sie alle nicht mehr recht stand. Er hat uns alle so durchgewaltt, uns Schüler, so gründlich, von vornherein, von innen heraus alles umgekrempelt! Die Rleinbürgerseele so ausgeklopst. Man kann darauf sußen, so lange man lebt. Zum Beispiel, wer seinen Ernst gekannt hat, seinen unabirrbaren Ernst zur Kunst, dem ersscheint zuerst alles da draußen frivol . . . .

Michaline. Nun siehst du — und Baters großer Ernst .... du fagst es .... du spurst ihn noch im Blut, mir ist er mein bester Besitz geworden: Auf fadeste Dummkopfe macht er Eindruck, auf Arnold nicht, der nimmt ihn nicht an. Sie bat sich erboben. Ich muß nun zum Korrigieren, Lachmann. Du lachst, du dentst, sie kann selber nichts Recht's.

Lachmann. Du bist ja boch beines Baters Tochter. Mur wollt ich ba immer gar nicht 'ran. Ich bente mir bas gang besonders trostlos, sich so mit malenden Damen herums schlagen.

Michaline. — Immerhin, es läßt sich schon auch etwas tun. Die ehrlichste Rühe geben sie sich. Das allein schon verschnt doch. Was will man mehr? Ob sie schließlich und endlich was wirklich erreichen —? Im Ringen danach ist ja schon was erreicht. Und außerdem geht es mir ähnlich wie Vater: Auf Wenschen zu wirken, macht mir Spaß.

Man verjüngt sich auch an den Schülern, Lachmann: bas tut einem mit der Zeit ja auch not. Sie offnet die Lut und ruft in die binteren Raume: Adieu, Mama, wir gehen jest fort.

Urnolds Stimme, nachaffend: Abieu, Mama, wir geben iest fort.

Lachmann. Wer war benn bas?

Michaline. Arnold. Er tut das nicht anders. Es ist weiter nicht erquicklich. Kommt! Lachmann und Wichaline ab. Arnold fommt. Er ist ein häßlicher Wensch mit schwarzen, feurigen Augen unter der Brille, dunklem Haar und dunnem Bartansah, mit schlefer, etwas gebeugter haltung. Die Farbe seines Geschieb ist sown den Splagel, sonst nur noch mit Hose und Noc dektleidet, nimmt die Brille ab und betrachtet, Ertmassen schneidend, Unreinlichkeiten seiner Haut. Die ganze Erschinung ist salope.

Michaline fommt gurud.

Michaline, leicht erschredend: Uch, Atnold! — Ich hab' meinen Schirm vergessen. — Übrigens weißt du: Lach; mann ist hier.

Arnold madt abwehrende und fle jur Aube weisende Gesten: Der Biedermann ist mir gang hochgradig Wurstsuppe.

Michaline. Sag' mal, was hat dir denn Lachmann getan? Urnold. — Er bat mir mal feinen Kitich gegeiat.

Michaline, achseludend, rubig: Bergiß nicht, um elf Uhr bei Bater zu sein. Arnold halt sich mit beiden handen die Obren zu. Michaline. Sag' mal Arnold, haltst du das etwa für anständig?

Urnold. Ja. - Pump mir mal lieber eine Mart.

Michaline. Ich fann dir's ja borgen, warum denn nicht. Ich muß mir nur schließlich Borwurfe machen, daß ich . . . .

Arnold. Schieb ab! Rrag' ab, Michaline! Eure Anietschieg, feit fennt man ja boch.

Michaline will etwas erwidern, judt mit den Achfeln und geht. Ab. Arnold folürft an den Frühftüdstifc, ift ein Stüdchen Zuder und flreift nur flüchtig feine Mutter, bie eben hereinteitt. Hernach tritt er wiederum an den Spiegel.

Frau Rramer trodnet ihre Sanbe an ber Schurge und lagt fic auf irgend einen Stubi nieber, gugleich fower und forgenvoll feufgend: 3 Gott, je ja!

Urnold wendet fic, ichiebt die Brille mehr nach der Rafenfpitse ju jiebt die Schultern boch und nimmt die dem Rachfolgenden entsprechende, tomische haltung an: Mutter, feb ich nicht aus wie'n Marabu?

Frau Kramer. Uch, Arnold, mir ist ganz anders zus mut! Ich kann über beinen Unsinn nicht lachen. — Wer hat dir denn aufgeschlossen heut Nacht?

Arnold, fich ihr nahernd und immer noch bie marabuhafte fomische Gravitat festbaltend: Bafer!

Frau Kramer. Die brei Treppen ift er herunters gefommen?

Arnold, noch immer tomifc aber die Brille ichielend: Ja!

Fran Kramer. Nee, Arnold, das ift mir ganz widerlich! So hor' doch nu endlich auf mit dem Unsinn. Du kannst doch mal ernst sein. Sei doch vernünftig. Erzähle doch mal, was Vapa gesaat hat.

Urnold. — Euch ist immer alles widerlich. Ihr seid mir auch widerlich, derbe mitunter.

Frau Kramer. War Bater fehr bofe, als er dir aufs folloß? Arnold gelfiesabwefend. Was hat er dir denn gefagt?

Arnold. Dichte!

Fran Kramer nabert fich ibm gartlich: Urnold, beffere bich boch. Du mir's boch guliebe! Fang boch ein anderes Les ben an.

Arnold. Wie leb ich benn?

Frau Kramer. Liederlich lebst du! Faul! Rächtelang bist du außerm Hause. Du treibst dich herum... o Gott, o Gott: Du führst ein entsetliches Leben, Arnold!

Arnold. Spiel' dich doch bloß nicht so schrecklich auf, Mutter! Was du fur 'ne Ahnung hast, mocht ich bloß wissen.

Frau Kramer. Das ist ja recht schon, das muß man wohl sagen: wie du mit beiner Mutter verkehrst. —

Urnold. Dann laß mich boch bitte gefälligst in Ruh! Bas flafft ihr benn immer auf mich ein! Das ist ja reins wege gerade jum verrudt werden.

Frau Kramer. Das nennst bu in dich hineinklaffen, Urnold? — Wenn man ju dir fommt und bein Bestes will? Soll beine Mutter nicht zu dir fommen? — Arnold, Arnold, versündige bich nicht!

Arnold. Mutter, das nutt mir ja alles nichts! Das ewige Semahre nutt mir ja nichts. Übrigens habe ich scheußliche Kopfschmerzen! Gebt mir ein bischen Geld in die hand, dann will ich schon sehn, wie ich weiter komme . . . .

Frau Kramer. So? Daß du noch vollig jugrunde gehst. Pause.

Arnold, am Difch, Gemmel in die Hand nehmend: Semmel! Das Zeug ift wie Stein fo hart!

Frau Kramer. Steh zeitiger auf, dann wirst bu fie frifch haben.

Arnold, gabnend: Efelhaft obe und lang ist so 'n Tag. Frau Kramer. Das ist fein Wunder, so wie du's treibst. Schlafe die Nacht durch gehörig aus, so wirst du auch tags, über munter sein. — — Arnold, so laß ich dich heute nicht los! Meinetwegen fahre mich an, wie du willst. Ich fann das länger nicht mehr ansehn. Er dat sich an den Disc seit, sie glest ihm Kasse ein. Schneide Sesichter, soviel du willst, ich muß hinter deine Schliche kommen. Du hast was! Ich senne dich doch genau. Du hast irgendwas, was dich drückt und besorgt. Denkst du, ich hab' dich nicht seuszen gehört? Das geht doch in einemfort mit dem Seuszen, du merkst es ja gar nicht mehr, wenn du seuszes.

Arnold. Herr Gott, ja! das Aufpassen! Teufel noch mal. Wieviel man geniest hat und so was Gut's. Wie oft man ausspuckt, seufzt und noch was. Zum auf die Baume klettern ist das!

Frau Kramer. Sag', was du willst, das ist mir gang gleichgultig. Ich weiß, was ich weiß, und damit gut. Irgend, was, Arnold, lastet auf dir. Das merkt man auch schon beiner Unruhe an. Etwas unruhig bist du ja immer ges wesen, aber nicht so wie jest: das weiß ich genau.

Arnold schlat mit der Kaust auf den Tist: Mutter, laßt mich zufrieden, verstehst du? — Sonst jagt Ihr mich ganzlich zum Tempel 'naus. — — Was geht Euch das an, was ich treibe, Mutter!? Ich bin aus den Kinderschuhen heraus, und was ich nicht sagen will, sage ich nicht. Die Walträtagen habe ich satt. Ich bin lange genug von Euch malträtiert worden. Für Euren Beistand bedank ich mich auch. Ihr könnt mir nicht helsen, sag ich Euch ja. Ihr könnt höchstens zeter mordio schreien.

Frau Kramer, weinend, aufgetoft: Arnold, haft bu was Schlimmes getan? Barmherziger Gott im himmel, Arnold, was hast du um Gottes willen gemacht?

Arnold. Ginen alten Juden erfchlagen, Mama.

Frau Kramer. Spotte nicht. Treibe nicht Spott mit mir! Sage mir's, wenn du etwas gemacht hast. Ich weiß ja, du bist tein boser Mensch, aber manchmal bist du geshässig und jähzornig. Und was du in Wut und im Jähzorn tust... wer weiß, was du da noch für Unheil anrichtest.

Arnold. Mama! Mama! Beruhige dich! Ich habe den Juden nicht erschlagen. Nicht mal 'n gefälschten Pfandsschein verkauft, tropdem ich sehr notig 'n bigden Geld brauchte.

Frau Kramer. Ich bleibe dabei, du verhehlst uns was! Du kannst einem nicht in die Augen sehn. Du hast auch früher was Scheues gehabt, jest aber, Arnold, — du merkst es nur nicht — jest ist es, wie wenn du gezeichnet wärst. Du trinkst! Früher mochtest du Bier nicht sehen. Du trinkst, um dich zu betäuben, Arnold.

Arnold bat am Fenser gestanden und an die Scheibe getronimelt: Gezeichnet! Und was denn nun noch? — Meinshalben redet doch, was Ihr wollt. — Gezeichnet bin ich, da hast du ja recht, aber daran bin ich doch wirklich, scheint's, unschuldig.

Frau Kramer. Immer stichst du um dich und schlägst und schneidest und schneid'st einem manchmal recht tief ins Herz. Wir haben doch unser Bestes getan. Dag du so geworden bist, wie du jett bist . . . Das muß man tragen, wie Gott es gibt.

Arnold. Na also! Dann tragt es mal auch gefälligst.
Pause.

Frau Kramer. Urnold, horft du, verstod dich nicht! Sage mir doch mal, was du hast. Man muß sich ja angestigen Tag und Nacht. Du weißt gar nicht, wie Papa sich herumwälzt. Ich schlafe auch schon viele Tage nicht mehr. Befreie uns doch von dem Alp, der uns drück, Junge. Viels leicht kannst du es doch durch ein offenes Wort. Du bist ja gebrechlich, das weiß ich ja . . . .

Urnold. Ach, Mutter, brich die Geschichte doch ab. Ich schlafe sonst kunftig im Utelier, auf meinem heuboden, wollt ich sagen, und gefriere lieber zu Stein und Bein. Es ist was! Ra gut. Das bestreit ich ja gar nicht. Aber soll ich deswegen etwa Marm schlagen? Die Geschichte wird

bloß noch bofer baburch.

Frau Kramer. Arnold, du bist ... Ist es immer noch bas? — Bor Wochen hast du dich mal verraten! Da hast du es dann zu vertuschen gesucht. — Ist es immer noch das mit dem Rådchen, Arnold?

Arnold. Mutter, bift du benn gang verrudt?

Frau Kramer. Junge, tu uns doch das nicht noch an! Berwicke dich nicht noch in Liebesgeschichten. Sang' du bein Herz noch an so ein Weibsbild, da wirst du durch alle Pfüßen geschleift. Ich weiß ja, wie groß die Verführung hier ist. Diese Fallgruben gibt's ja auf Schritt und Tritt. Wan hort ja die Notten, wenn man vorbeigeht. Die Polizei, die duldet ja das! — Und wenn du auf deine Mutter nicht hörst, so wirst du auch sonst mal zu Schaden kommen. Vers brechen geschehen ja täglich genug.

Arnold. Es soll mich mal einer anrühren, Mutter! wit einem Griff in seine hosentasche: Für den Fall hatt ich boch vorgesorgt.

Frau Kramer. Was heißt bas?

Arnold. Daß ich auf alles gefaßt bin. Da gibt's, Gott fei Dant, ja heut Mittel bagu.

Frau Kramer. Efelt dich das nicht von außen schon an, das Rlaviergepauf und die roten Laternen und der ganze, gemeine, eklige Dunst! Urnold, wenn ich das denken sollte, daß du dort.... ich meine, in solchen Johlen.... solchen Schmutlochern! deine Nächte verbringst, dann lieber wollt ich doch sierben und tot sein.

Arnold. Mutter, ich wunschte, der Tag war' 'rum. Ihr macht mich gang dumm, mir tettern die Ohren. Ich muß immer an mich halten, wahrhaftig, sonst führe ich oben zum Schornstein 'raus. Ich wer' mir 'n Rucksad kaufen, Mama, und euch alle immer mit mir herumschleppen.

Frau Kramer. Gut. Aber bas eine fag ich bir, bu gehft beute abend nicht aus bem hause.

Arnold. Rein! Denn ich gebe jest gleich, Mama.

Frau Kramer. Um elf zu Papa und bann fommst bu wieder.

Arnold. Ich bente nicht bran! Das fallt mir nicht ein. Frau Rramer. Wohin gehft bu benn bann?

Arnold. Das weiß ich noch nicht.

Frau Kramer. Du willst also nicht zu Mittag nach haus fommen?

Arnold. Mit euren Gesichtern an einem Tifch? Rein. Und ich effe ja boch nichts, Mama.

Frau Kramer. Den Abend willst bu bann auch wieder fortbleiben?

Urnold. Ich tue und laffe, was mir beliebt.

Frau Kramer. Gut, Junge, dann sind wir geschiedene Leute! — Und außerdem komm ich dir auf die Spur! Ich ruhe nicht eher, verlaß dich drauf! Und wenn ich so'n Frauens zimmer aussindig mache, das schwör ich dir zu, und Gott ist mein Zeuge: die übergeb ich der Polizei!

Arnold. Na, Mutter, tu bas nur lieber nicht. Frau Kramer. Ich fag es Bater. Im Gegenteil. Und Bater, ber wird bich schon jur Bernunft bringen. Las ben was merken: er kennt sich nicht mehr.

Arnold. Ich fann dir nur sagen, tu's lieber nicht. Wenn Bater Moral donnert, weißt du ja wohl, so halt ich mir bloß noch die Ohren zu. Im übrigen macht es mir keinen Effekt. Herr Gott, ja! Ihr seid mir so fremd geworden . . . . Sag' mal: wo bin ich denn eigentlich hier? —

Frau Rramer. Go?!

Arnold. Wo denn? Wo bin ich benn eigentlich, Mutter? Die Michaline, der Bater, du, was wollt ihr? Was habt ihr mit mir ju schaffen? Was geht ihr mich alle im Grunde an?

Frau Rramer. Wie? Das?

Arnold. Ja, mas benn? Bas wollt ihr benn?

Frau Kramer. Was das für empörende Reden sind! Arnold. Ja, ja, empörend: meinswegen auch das. Aber wahr, Mutter, wahr, diesmal! Nicht gelogen. Ihr könnt mir nicht helfen, sag ich euch. Und wenn ihr mir's etwa noch mal zu bunt macht, dann passert vielleicht was .... irgendwas mal, Wama, daß ihr alle vielleicht 'n vers dutzes Gesicht macht! — Da hat dann die liebe Geele Ruh!

Der Borbang fallt.

### 3meiter Aft

Das Atelier bes alten Rramer in ber Runfifchule. Ein geschloffener, grauer Bors bang verbedt ben eigentlichen Atelierraum. Bor bem Borbang rechts eine Tar. ju ber ein Treppchen binaufführt. Ebenfalls rechts, weiter vorn, ein altes lebers fofa und ein fleines, bebedtes Tifcoen bavor. Linfs bie Salfte eines großen Atelierfenfiere, bas fich binter bem Borbang fortfett. Darunter ein fleines Difche den, auf welchem Rabierutenflien und eine angefangene Platte liegen. Auf bem Sofatifc Schreibzeug, Papier, ein alter Leuchter mit Licht ufm. Gipsabauffe: Urm, Ruff, Frauenbufen und auch bie Totenmaste Beethovens bangen aber bem Sofa an ber Manb, beren Narbung gleichmäßig blaulichegrau ift. Uber ben Wors bang binmeg, ber etwa bis au gwei Drittel ber Dobe bes Raumes reicht, fiebt man rechts die Spite einer großen Staffelei. - über bem Sofatifch Gastobr. - 3wei einfache Robrftuble vervollftanbigen bie Ginrichtung. Es berricht überall Saubers feit und peinliche Ordnung. Dicael Rramer fitt auf bem Sofa und unters fcreibt achgend mehrere Dotumente, auf die ber Debell Rraufe, die Date in ber Sand, martet. Rrause ift breit und bebabig. Rramer ein bartiger Mann über funfaig, mit vielen weißen Moden im ichwarzen Bart und haupthaar. Gein Ropf fitt swifden swei boben Schultern. Er tragt ben Raden gebeugt, wie unter einem Jod. Seine Augen find tiefliegend, duntel und brennend, babei unrubig. Er hat lange Arme und Beine, sein Gang iff unschon, mit großen Schritten. Sein Geficht ift blag und grublerifd. Er acht viel. Geine Sprechweife bat etwas une gewollt Grimmiges. Dit ben unformigen, fpiegelblant geputten Schuben gebt er febr auswarts. Gein Unjug besteht in ichmargem Gebrod, ichmarger Befte, fcmargen Beinfleibern, veraltetem Umlegefragen, Dberbemb und fcmargem Schlipsbandchen, tabellos gewaschen und tabellos gebalten. Die Manschetten hat er aufs Fenflerbrett gestellt. Er ift alles in allem eine absonderliche, bedeutende, nach bem erften Blid eber abstoffende, als angiebende Erfcheinung. Bor bem Fenfter linte fieht Lachmann, mit bem Ruden gegen bas 2immer. Er wartet und blidt binaus.

Kramer, zu Lachmann: Sehn Se, wir murtsen hier immer so weiter. Bu Krause: So. Grüßen Se den Direktor schon. Er siebt auf, pack die Paplere zusammen und bandigt sie dem Pedell ein, dann fangt er an, die gestörte Ordnung auf seinem Tischen wieder berzustellen. Sie sehn sich woll meine Pappeln an?

Lach mann, ber die Rupferplatte angeseben hatte, erschridt ein wenig und erhebt fich aus ber gebeugten Stellung: Entschuldigen Sie.

Krause. Gu'n Morgen, herr Kramer. Gu'n Morgen, herr Lachmann.

Lachmann. Guten Morgen, herr Krause.

Rramer. Behut' Gie Gott. Rrause ab.

Rramer. Bor funf Jahren hat mich Bodlin befucht.

hor'n Se, ber hat vor dem Fenster gestanden . . . ber konnte sich gar nicht satt seben, bor'n Se.

kachmann. Die Pappeln sind wirklich ganz wunderbar schön. Sie haben mir damals schon Eindruck gemacht: vor Jahren, als ich zuerst hierherkam. Sie stehen so würdig in Reih und Glied. Die Schule wirkt ordenklich tempelhaft.

Rramer. hor'n Ge, bas taufcht.

Lachmann. Aber doch nur jum Teil! — Daß Bodfin je hier war, mußte ich gar nicht.

Kramer. Damals hatten sie boch die Ibee gefaßt, das drüben im Provinzials-Museum, da sollt er das Treppens haus doch ausmalen. Dann hat's aber so'n Prosessor ges macht. Ach, hor'n Se, es wird zu viel gesündigt.

Lach mann. In Diefer Beziehung gang grengenlos.

Kramer. Aber wissen Sie was, es war niemals anders. Rur tut's einem heut ganz besonders leid. Was für Schätze könnte die Gegenwart aufspeichern mit dem riesigen Aufswand, hör'n Se mal an, der heut so im Lande getrieben wird! So mussen die Besten beiseite siehn. Lachmann bat ein radiertes Blatt ausgenommen und Kramer fährt sort in bezug daraus: Das is so'n Blatt für mein Formenwert. Die Platte war aber nicht gut gewischt. Die ganze Geschichte stimmt auch noch nicht. Ich muß erst noch richtig dahinter kommen.

Lachmann. Ich habe auch mal zu radieren versucht, ich hab's aber bald wieder aufgestedt.

Kramer. — Bas haben Sie benn nu gearbeitet, Lache mann?

Lachmann. Portrats und Landschaften, das und jen's. Biel ift nicht geworden, leider Gott's.

Kramer. Immer arbeiten, arbeiten, arbeiten, Lachmann. Hir schimmeln sor'n Se, wir muffen arbeiten, Lachmann. Wir schimmeln sonst bei lebendigem Leibe. Sehn Se sich so ein Leben mal an, wie so'n Mann arbeitet, so'n Boklin. Da wird auch was, da kommt was zustande. Nicht bloß, was er malt: ber ganze Kerl. Hor'n Se, Arbeit ist Leben, Lachmann!

Lachmann. Deffen bin ich mir auch volltommen bes wußt.

Kramer. Ich bin bloß 'n lumpiger Kerl, ohne Arbeit. In der Arbeit werd ich zu was.

Lachmann. Bei mir geht leiber die Zeit herum, und jum Gigentlichen tomme ich nicht recht.

Rramer. Biefo, bor'n Ge?

Lachmann. Weil ich anderes ju tun habe: Arbeit, Die gar feine Arbeit ift.

Rramer. Wie foll denn das ju verstehen sein, hor'n Se? Lach mann. Ich war fruber Maler und weiter nichts. heut bin ich gezwungen, Zeilen ju schinden.

Rramer. Das beißt bas?

Lachmann. Ich fcbreibe fur Beitungen.

Rramer. Go!

Lachmann. Mit andern Worten heißt das, herr Kramer, ich verwende die meiste, kostbare Zeit, um ein bischen trodenes Brot zu erschreiben: zu Butter langt es wahrhaftig nicht. Wenn man erst mal Frau und Familie hat . . .

Kramer. 'n Mann muß Familie haben, Lachmann. Das ift ganz gut, das gehort sich so. Und was Ihre Schreiberei anbelangt. Schreiben Sie nur recht gewissenhaft. Sie haben ja Sinn für das Echte, hor'n Se; da konnen Sie vielfach forderlich sein.

Lachmann. Es ist aber alles bloß Sispphusarbeit. Im Publitum andert sich wirklich nichts. Da wälzt man täglich den Sispphusstein . . .

Kramer. Hor'n Se, was waren wir ohne das? Lachmann. Aber schließlich opfert man doch sich selbst. Und wenn man schon mit dem Malen nicht durchkommt, so....

Kramer. hor'n Se, bas ist gang einerlei. Ware mein Sohn 'n Schuster geworden und tate als Schuster seine Pflicht, ich wurde ihn ebenso achten, sehn Se. haben Se Kinder?

Lachmann. Gins. Ginen Gohn.

Kramer. Na hör'n Se, da haben Se doch was gemacht, was Besseres kann einer doch nicht machen. Da muß das doch gehen wie geschmiert mit Ihren Urtikeln, hören Se, was?

Lach mann. Das fann ich grade nicht fagen, herr Rramer.

Kramer. Pflichten, Pflichten, das ift die hauptsache. Das macht den Mann erst jum Manne, hor'n Se. Das leben erfennen im ganzen Ernst, und hernach, sehn Se, mag man sich drüber erheben.

Lachmann. Das ist aber manchmal wirklich nicht leicht. Kramer. Hor'n Se, das muß auch schwer sein, sehn Se. Da zeigt sich's eben, was einer ist. Da kann sich ein Kerl erweisen als Kerl. Die Lotterbuben von heutzutage, die denken, die Welt ist 'n hurenbett. Der Mann muß Pflichten erkennen, hor'n Se.

Lachmann. Doch aber auch Pflichten gegen sich selbst. Kramer. Ja, hor'n Se, da haben Sie freilich recht. Wer Pflichten gegen sich selbst erkennt, erkennt auch Pflichten gegen die andern. Wie alt ift benn Ihr Sohn?

Lachmann. Drei Jahre, herr Kramer.

Kramer. Hor'n Se, als damals mein Junge zur Welt kam . . . . ich hatte mir das in den Kopf gesett! — ganze vierzehn Jahre had ich gewartet, da brachte die Frau den Arnold zur Welt. Hor'n Se, da had ich gezittert, hor'n Se. Den had ich mir eingewickelt, sehn Se, und had mich versschlossen in meine Klause und hor'n Se, das war wie im Tempel, Lachmann: Da had ich ihn dargestellt, sehn Se, vor Sott. — Ihr wist gar nicht, was das ist, so'n Sohn! Ich had es, wahrhaftigen Gott, gewußt. Ich had mir gesdacht: Ich nicht, aber du! Ich nicht, dacht ich bei mir: du vielleicht! — witter: Mein Sohn ist 'n Taugenichts, sehn Se, Lachmann! und doch würd ich immer wieder so handeln.

Lach mann. herr Rramer, bas ift er ficherlich nicht.

Rramer, bestiger, grimmiger: Sor'n Se, laffen Se mich in Rube, 'n Lotterbube und weiter nichts! Aber fprechen wir

lieber nicht davon. — Ich will Ihnen mal was sagen, Lachmann, das ist der Wurm meines Lebens, sehn Se. Das frist mir am Wark! Aber lassen wir das.

Lachmann. Das wird fich noch alles ficherlich andern. Rramer, immer beftig, bitter und grimmig: Es andert fich nicht! Es andert fich nicht! Es ift feine gute Kafer an ihm. Der Junge ift angefressen im Rern. Gin ichlechter Mensch! Ein gemeiner Mensch! Das fann fich nicht andern, bas andert fich nicht. Sor'n Se, ich tonnte alles verzeihn, aber Gemeins heit verzeih ich nicht. Eine niedrige Seele widert mich an, und sehn Se, die hat er, die niedrige Seele, feige und niedrig: bas widert mich an. Er geht zu einem einfachen, grau gestrichenen Banbidrant. Ach hor'n Se, ber Lump hat foviel Talent, man mochte sich alle haare ausraufen. Wo unser einer sich muben muß, man qualt fich Tage und Rachte lang, ba fallt bem bas alles bloß so in den Schoß. Sehn Se, da haben Se Sfizzen und Studien. Ift bas nicht wirklich ein Jammer, bor'n Se? Wenn er sich hinsett, wird auch was. Was ber Mensch anfängt, bat Sand und Rug. Gebn Ge, bas fist, bas ift alles gemacht, ba tonnte man bittere Eranen vergießen. Er geht mehrmale im Borraum auf und ab, mahrend Lachmann bie Gligen und Studlen burchflebt. Es flopft. Berein!

Michaline fommt im Strafenangug.

Michaline. Bater, ich will nur kachmann abholen. Kramer, aber die Bellie: Hore, die Schule läßt du im Stich? Michaline. Ich komme eben vom Korrigieren. — Lachsmann, ich hab' deine Frau getroffen; sie wollte nicht answachsen im Café, sie ginge lieber zu deiner Mutter. Lachmann und Michaline lachen.

Rramer. Warum haben Se fe benn nicht mitgebracht? Lach mann. Sie ist nicht befonders atelierfahig.

Rramer. Unsinn. Was heißt das? Berstehe ich nicht! Michaline ift hinter Lachmann getreten und blidt mit auf eine Studie, die er eben betrachtet: Die Mühle hier hab ich auch mal gemalt. Kramer. hm. hm, aber anders. Michaline. Es war nicht die Unficht.

Kra mer. Nein, nein, der Ansicht bin ich ja auch. Lachmann lacht. Michaline. Bater, das sicht mich durchaus nicht an. Wenn einer tut, was er irgend kann, na, so kann man eben nicht mehr verlangen.

Rramer. Madel, du weißt ja, wie Safe lauft.

Michaline. Naturlich weiß ich's und zwar fehr genau: Du haltft namlich nicht bas Geringste von mir.

Kramer. Hore, woraus entnimmst du das? Wenn Arnold nur halb so seisig ware und halb so versorgt, hier oben, im hirnkasten, so ware der Junge ein ganzer Kerl, da kann er sich gar nicht messen mit dir. Aber sonst: der Funke, den hast du nicht. 'n Wensch muß klar sein über sich selbst. Du bist ja auch klar, und das ist dein Borzug. Darum kann man auch mit dir reden 'n Wort. Was Zähigskeit macht und Fleiß und Charakter, das hast du aus dir gemacht, Michaline, und damit kannst du zufrieden sein. —— er sest nach der Lassenube. Zehn. — Lachmann, jest wird wohl nicht recht mehr was werden. Ich freue mich, daß Sie gekommen sind. Ich will auch dann gerne mit Ihnen gehn, meinethalben können wir wo 'n Glas Bier trinken. Jest muß ich noch mal in die Klasse sehn, und auf els Uhr hab ich den Sohn bestellt.

- Michaline, erns: Bater, wurdest du Lachmann nicht mal bein Bild zeigen.

Rramer, fonell berum: Rein, Dichaline! Bie fommft du barauf?

Michaline. Gang einfach: er hat davon gehort und hat mir gefagt, daß er's gerne feben mochte.

Kramer. — — Laßt mich mit solchen Sachen in Ruh. Da kommen sie alle und wollen mein Bild sehen. Malt euch doch Bilder, soviel ihr wollt! Ich kann es Ihnen nicht zeigen, Lachmann.

Lachmann. herr Rramer, ich brange Sie sicherlich nicht . . .

Kramer. Sehn Se, das wächst mir über den Kopf. Ich lebe nun sieben Jahre mit dem Bilde. Erst hat's Nichas line einmal gesehn — der Junge hat niemals danach gesfragt! — jeht ist der Direktor Müring gekommen, und nu wächst mir die Sache über den Kopf. Hör'n Se, das geht nicht, das kann ich nicht. Wenn Sie nu 'ne Geliebte haben, und alle kriechen sie zu ihr ins Bett . . . das is ja 'ne Schweisnerei, weiter nichts, da muß einem ja die Lust vergehn. — Lachmann, es geht nicht! ich mag das nicht!

Michaline. Bater, das Beispiel verstehe ich nicht. Diefe Urt ber Zuruchhaltung scheint mir wie Schwache.

Kramer. Denke barüber ganz wie du willst. Andrers seits merke dir auch, was ich sage: — Das wächst nur aus Einsiedeleien auf! Das Eigne, das Echte, Tiefe und Kräfstige, das wird nur in Einsiedeleien geboren. Der Künstler ist immer der wahre Einsiedler. So! Und nun geht und laßt mich in Ruh.

Michaline. Schabe, Vater! Mir tut es leid. Wenn du dich so verbarrikadierst, sogar vor Lachmann... das wundert mich. Dann entschlägst du dich eben jeglicher Anresgung. Übrigens, wenn du ganz ehrlich bist: zeit neulich Direktor Muring hier war... das hat dich wirklich erfrischt, mußt du sagen. Du warst hinterher ganz aufgekratt.

Kramer. Es ist ja nichts dran. Es ist ja noch nichts. Hör'n Se, machen Se mich doch nicht unglücklich! Es muß doch was da sein, eh' man was zeigt. Glauben Sie denn, das is 'n Spaß? Hör'n Se, wenn einer die Frechheit hat, den Mann mit der Dornenkrone zu malen — hör'n Se, da braucht er ein Leben dazu. Hör'n Se, kein Leben in Saus und Braus: Einsame Stunden, einsame Lage, einsame Jahre, sehn Se 'mal an. Hör'n Se, da muß er mit sich allein sein, mit seinem Leiden und seinem Gott. Hör'n Se, da muß er sich täglich heiligen! Nichts Gemeines darf an ihm und in ihm sein. — Sehn Se, da kommt dann der heil'ge Seist, wenn man so einsam ringt und wühlt. Da kann einem

manchmal was zuteil werden. Da wölbt sich's, sehn Se, da spürt man was. Da ruht man im Ewigen, hor'n Se mal an, und da hat man's vor sich in Ruhe und Schons heit. Da hat man's, ohne daß man's will. Da sieht man den heiland! da fühlt man ihn. Aber wenn erst die Türen schlagen, Lachmann, da sieht man ihn nicht, da fühlt man ihn nicht. Da ist er ganz fort, sehn Se, ganz weit fort.

Lachmann. herr Rramer, es tut mir jest wirflich febr leib . . . .

Kramer. Ach hor'n Se, da ist ja nichts leid zu tun, da muß jeder für sich selber sorgen. Der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land, das muß man sich bei der Arbeit sagen. Ihr andern: draußen geblieben, verstanden? Da ist Raum genug, für das Jahrmarktsgetümmel. — Kunst ist Religion. — Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein. Wechster und Handler raus aus dem Tempel. Er dreht den Schlüssel der Eingangs, tür um.

Michaline. Aber Wechsler und handler find wir boch nicht.

Kramer. Das seid Ihr nicht. Sott bewahre, nein, aber wenn auch! Es wächst mir über den Kopf! — Ich versstehe das ja ganz gut von dem Lachmann. Will eben mal sehen, was dahinterstedt. Hat immer nur große Worte geschluckt, möchte nun wirklich mal was zu sehn triegen. Es stedt nichts dahinter! ich sag es ihm ja. Es ist nichts los mit dem alten Kerl. Er sieht es manchmal, er sühlt es auch — und dann nimmt er den Spachtel und fraht es 'runter. Es storft. Es slopft. Vielleicht 'nmal später, Lachsmann! — Herein! — Es is ja nun doch nichts mehr. — Hör'n Se, es hat doch gestopft: Herein!

Michaline. Du haft ja bie Tur verschloffen, Bater. Rramer. Ich? Bann benn?

Michaline. Eben im Angenblid. Eben! als bu noch eben burche Zimmer gingft.

Rramer. Mach' auf und fieh nach.

Michaline offnet ein wenig: Gine Dame, Papa.

Kramer. Modell wahrscheinlich. Ich brauche feins! Liese Bansch, noch außerhald: Konnt ich den herrn Prosfessor sprechen?

Michaline. Was munichen Sie benn, wenn ich fragen barf?

Liefe Banfch. Ich mochte den herrn Professor selbst sprechen.

Michaline. Was foll das für ein Professor sein?
Rramer. Sag Ihr doch, hier wohnt kein Professor.
Liese Bansch. Wohnt denn Professor Kramer nicht bier?

Rramer. Ich beiße Rramer, treten Gie ein.

Liefe Banich tritt ein. Schlantes, habices Frauenzimmer, totottenhaft aufgebonnert.

Liese Bansch. Uch, wenn Sie erlauben, bin ich so frei. Kramer. Seht mal in Euer Museum, Kinder. Ihr wolltet ja doch ins Museum gehn! Um zwolfe, Lachmann, erwart ich Sie. Er gelettet Lachmann und Wichallne nach ber Tar. Lachmann und Michallne ab. Mit wem hab ich die Ehre? Ich stehe zu Diensten.

Liese Banich, nicht ohne Berlegenheit, aber mit viel Affektation: herr Professor, ich bin die Liese Bansch. Ich komme in einer beiklen Sache.

Rramer. Bitte fegen Sie fich. Sie find Modell?

Liese Banich. O nein, herr Professor, da tauschen Sie sich. Ich habe das, Gott sei Dank, nicht notig. Gott sei Dank, herr Professor, ich bin kein Wobell.

Kramer. Und ich, Gott sei Dant, fein Professor, mein Fraulein! — Bas verschafft mir die Shre Ihres Besuches?

Liese Bansch. Das wollen Sie gleich so wissen, schlant, weg? Ich darf wohl ein bischen verschnausen, nicht wahr? Ich hatte mich namlich sehr echauffiert. Erst wollt ich ja unten schon wieder umkehren, aber schließlich faßt ich mir doch ein herz.

Rramer. Bitte! Cobald es Ihnen beliebt.

Liese Bansch hat fic gesetzt, bustet und tupft vorsichtig ihr geschminttes Gesteht unterm Scheler: Nein, daß Sie auch so was von mir denken! Das ist nur gut, daß das Georg nicht gehört hat. Mein Bräutigam ist nämlich beim Gericht, da gerät er gleich immer außer sich. Seh ich benn wirklich aus wie'n Modell?

Kramer, einen Fenstervorhang ziehend: Das kommt darauf au, wer Sie malen will. Unter Umständen können wir alle Mosdelle sein. Wenn Sie glauben, daß das einen Wakel einsschließt, so kann das durchaus nur auf Jrrtum beruhn.

Liese Banich. Rein, wissen Sie was, ich fürchte mich formlich. Nehmen Sie mir's nicht übel, herr Kramer, ich hab' formlich Angst vor Ihnen gehabt.

Kramer. Und furz und gut, worum handelt sich's denn? Liefe Bansch. Ich habe mich so befragt um Sie, und da haben sie alle so getan, als wenn Sie, ja . . . . wer weiß was waren, so'n Gottseibeiuns oder so was.

Rramer. Aufrichtig verbunden. Was munichen Sie? Ich fann Ihnen die Versicherung geben, es wird Ihnen hier fein haar gefrummt.

Liefe Banich. Arnold hat auch folche Angst vor Sie. Kramer, betroffen und verwirtt: — — — Arnold? Was heißt bas? — Wie heißt ber Mensch?

Liese Bansch erbebt fich angsticht: Nein, aber auch wie Sie guden, herr Kramer! Da mach ich mich lieber schnell wieder fort. Arnold macht auch immer solche Augen und . . . .

Kramer. — Urnold? Ich fenne den Menschen nicht — ? —

Liese Bansch, angstild und beschwichtigend: herr Kramer, ich bitte, es tut ja nichts weiter. Dann kann ja die Sache auf sich beruhn. Ich bin ohne Wissen der Eltern hier . . . . es ist, wie gesagt, 'ne heikle Sache: Ich spreche dann lieber gar nicht davon.

Kramer, gewaltsam berubigt: — Ich sehe Sie heute jum erstenmal. Sie muffen mich beshalb schon gutigst entschuls bigen. Ich hab einen Sohn, der Arnold heißt. Und wenn Sie von Arnold Kramer reden . . . .

Liefe Banich. Ich rede von Arnold Rramer, gewiß.

Kramer. Nun gut! Das wundert mich... wundert mich nicht. — — Was wissen Sie also von ihm zu bes richten?

Liefe Banfc. Uch, daß er fo dumm ift und fo verudt und bag er mich immer nicht ju Rub läßt.

Kramer. hm! So! Inwiefern? Wie meinen Sie das? Liese Banich. Ru weil er mich immer lächerlich macht. Ich fann ihn partout doch nicht jur Bernunft bringen.

Kramer. So? Ja, das ist schwer. Das glaub ich wohl. Liese Bansch. Ich hab ihm gesagt: geh nach Hause, Arnold. Is nich. Er hodt die ganze Nacht.

Rramer. Alfo mar er bei Ihnen bie lette Nacht?

Liese Bansch. Na es bringt ihn ja eben kein Mensch vom Flede. Papa hat's versucht, Mama hat's versucht, unfre herren vom Stammtisch haben's versucht, ich hab es versucht, es ist aber alles ganz umsonst. Er sigt nur und glubscht immer so wie Sie, und eh' nicht ber lette Sast hinaus ist, rührt und rückt er sich nicht vom Plas.

Rramer. Ihr Bater ift Gaftwirt?

Liefe Banfch. Restaurateur.

Rramer. Und die herren vom Stammtifc, wer find benn bie?

Liefe Banfch. Affessor Schnabel, Baumeister Ziehn, mein Brautigam und mehrere andere herren.

Kramer. Und die haben sich auch alle Mube gegeben, ihn, was man fo fagt, hinauszubeforbern?

Liefe Banfch. Sie nennen ihn immer den Marabu. Ladend: Das is so'n Vogel, wissen Sie ja. Sie meinen, er sabe genau so aus. Wohl, weil er so etwas verwachsen ift . . . .

Rramer. Ja, ja, gang recht. — Die herren vom Stamme tifch find wohl fehr luftig?

Liese Bansch. Riesig! Zum Totlachen! Rolossal! Ein Jokus ist das manchmal, nicht zu beschreiben. Zwerchfells erschütternd, sag' ich Ihn'. Arnold ist immer so viel Brot, das steht doch so gratis herum auf den Tischen; da haben sie neulich 'n Korb aufgehängt, grade über dem Platz, wo er immer sitt. Berstehn Sie? So von der Decke 'runter, aber nicht zu erreichen von unten aus. Das ganze Lokal hat gewiehert förmlich.

Kramer. Und da sitt mein Sohn an demselben Lisch? Liese Bansch. O nein, das duldet mein Bräutigam schon gar nicht. Er hodt immer ganz allein für sich. Aber weil er sich manchmal ein Blättchen herausnimmt und immer so hämisch herüberschielt, da paßt das den Herren manchmal nicht. Und einer ist auch schon mal aufgestanden und hat ihn deswegen zur Nede gestellt.

Kramer. Er durfe nicht zeichnen, meinen die herren? Liese Bansch. Ja, weil es bloß immer Fragen sind. Das muß man sich doch verbieten, herr Kramer. Er hat mir mal eine Zeichnung gezeigt: so'n kleiner hund und so viele große, das war so gemein . . . ganz schauderhaft.

Rramer. Bablt Arnold, mas er bei Ihnen genießt?

Liefe Banfch. Uch schon! beswegen fomme ich nicht. Er trinkt seine zwei, hochstens brei Glas Bier, und wenn es weiter nichts war', herr Kramer . . . .

Kramer. Sie sind also ein Gemut, wie man sagt. — Nun, wenn ich Sie recht begreife, mein Fraulein, so ist mein Sohn, ja wie soll ich sagen, in Ihrem Laus so 'ne Art Hand; wurst, aber einer, den man doch lieber los ist. Ich gehe wohl ferner nicht darin sehl, wenn ich annehme, daß weder die Herren am Stammtisch — hochachtbare Herren sicher; lich! — noch auch das Bier, noch das Brot Ihres werten Herrn Baters es sind, was Arnold bei Ihnen sesthält — ? Liese Bansch, toten: Ich kann aber wirklich nichts dafür.

Kramer. Nein, nein, gewiß nicht, wie follten Sie auch! — Was foll ich nun aber tun bei ber Sache? —

Liese Bansch. Herr Kramer, ich hab' solche Angst vor ihm. Er lauert mir auf an den Eden, und dann werd ich ihn stundenlang nicht los, und dann ist mir zumute, wahrs haft'gen Gott, als ob er mir konnte mal was antun.

Rramer. hm! hat er Sie jemals dirett bedroht?

Liese Bansch. Nein, das gerade nicht, das kann ich nicht sagen. Aber trothdem, es liegt so in seiner Art. Mir wird manchmal angst, plothlich, wenn ich ihn anseh'. Auch wenn er so sitt und sich ganz versinnt.... so stundenlang sitt er und spricht keinen Ton, wie gar nicht bei sich, die halbe Nacht. Und auch wenn er seine Seschichten erzählt. Er lügt doch so tolle Geschichten zusammen... Hu! Wissen Sie, und dann gudt er mich an....

Rramer. Sie haben auch nichts fur ihn übrig, mas?

Liese Banfc. — — Ach du mein himmel! Sichers lich nicht.

Kramer. Gut. Wünschen Sie Arnold hier zu begegnen? Liese Bansch. Um Christi willen! Auf feinen Fall.

Rramer. Es ift Punft elf, und es hat geflingelt. Auf elf ift er bierber bestellt. - Er offnet ein Geltentabinett. Bitte, treten Sie bier berein. Ich fann Ihnen die Berficherung geben, was irgend an mir liegt, foll gefchehn. Liefe Banfc ab in bas Rabinett. Rramer offnet bie haupttur und lagt Arnold ein. In feinem ichlaffen Geficht tampfen Erop, Wiberwille und Furcht. Barte bier hinten, ich tomme gleich. Er geleitet Arnold burch ben Borbang, follest biefen binter ibm gu, offnet bas Rabinett. Liefe fommt beraus. Er legt bie Sand auf ben Mund, weift nach bem Borbang. Liefe tut bas gleiche. Er geleitet fle jur haupttur, fle folipft binaus. Rramer bleibt fleben, acht, faßt fic an bie Stirn und fangt bann an, im Borraum auf und ab ju fcreiten. Man flebt, er braucht alle Willenstraft, um feiner tlefften Erregung herr ju merben und fein Rocheln ju unterbruden. Dach mehreren Unfallen bezwingt er fich. Er offnet ben Borhang und fpricht hindurch: Arnold, ich wollte nur mit bir fprechen. Arnold tommt langfam vor. Bunter Schlips, Unlaufe jur Gederet. Du bist ja so aufgetakelt.

Urnold. Die?

Kramer. Ich meine ben roten Schlips, ben bu um haft. Urnolb. Wieso?

Kramer. Man ist das an dir nicht gewöhnt. Du tust auch besser, du läßt das, Arnold. Hast du denn nun die Entwürfe gemacht?

Arnold. Welche denn, Vater? Ich weiß ja von nichts! Kramer. hm! So was kann man vergessen!? So, so. Nun, wenn es dir nicht zu viel Muhe macht, vielleicht kannst bu gefälligst ein bischen nachdenken.

Urnold. Uch fo, fur ben Tifchler, meinft du mohl?

Kramer. Ja, meinetwegen auch für den Tischler. Das tut nichts zur Sache, was er ist. Also bist du wohl damit nicht vorwärts gekommen? — hore, sage ganz einfach nein. Grüble nicht erst nach Redensarten. Was treibst du denn so die ganze Zeit?

Arnold tut erflaunt: Ich arbeite, Bater.

Rramer. Bas arbeit'ft bu benn?

Urnold. Ich zeichne, ich male, was man fo macht.

Kramer. Ich bachte, du stiehlst unserm herrgott den Tag ab. Das freut mich doch, daß ich mich tausche darin. Übrigens fumm'r ich mich nicht mehr um dich. Du bist alt genug. Ich bin nicht dein Buttel. — Und ich möchte dir auch mal gelegentlich sagen: wenn du irgend mal was auf dem herzen hast... ich bin nämlich, sozusagen, dein Bater? Verstehst du? Erinn're dich bitte daran.

Arnold. Ich habe boch nichts auf bem herzen, Bater. Kramer. Das sag ich ja nicht. Das behaupt ich ja gar nicht. Ich habe gesagt: wenn du irgendwas hast. Ich konnte dir dann vielleicht irgendwie helsen. Ich kenne die Welt etwas tiefer als du. Für alle Fälle! verstehst du mich? — Du warst letzte Nacht wieder außerm hause. Du ruinierst dich. Du machst dich krank. halte dir deine Gesundheit zu Rat. Gesunder Körper, gesunder Seist. Gesundes Leben, gesunde Kunst. Wo hast du denn gestern so lange gesteckt? — Las

nur, es geht mich ja gar nichts an. Was du nicht sagen willst, will ich nicht wissen. Sag' es freiwillig oder schweig.

Arnold. Ich war draußen, mit Afred Frankel gus fammen.

Rramer. Go? Wo denn? In Pirfcham oder mo? Urnold. Rein, bruben in Scheitnig und ba herum.

Kramer. Da war't ihr beide die ganze Racht?

Arnold. Mein, fpater dann bei Frantel ju haus.

Rramer. Bis morgens um vier?

Urnold. Ja, beinah bis um vier. Dann find wir noch burch bie Strafen gebummelt.

Kramer. So! Du und Frankel!? Ihr beiden allein? Da seid Ihr ja did befreundet mit'nander. — Was nehmt Ihr so vor, wenn Ihr da so sitt und andere in ihren Betten liegen?

Urnold. Wir rauchen und fprechen über Runft.

Rramer. Go ?! — Urnold, du bift ein verlorner Menfch! Urnold. Wiefo benn?

Rramer. Du bift ein verlorner Menfch! Du bift vers borben bis in ben Grund.

Arnold. Das haft du ichon mehr als einmal gefagt.

Kramer. Ja, ja, ich hab es dir sagen mussen. Ich hab es dir hundertmal sagen mussen, und schlimmer als alles, ich hab es gefühlt. Arnold, beweise mir, daß ich lüge! bes weise mir, daß ich dir Unrecht tue! die Füße will ich dir füssen dasür.

Urnold. Ich fann eben fagen, was ich will, ich glaube . . .

Rramer. Das? Dag du verdorben bift?

Arnold, febr blag, judt mit ben Uchfeln.

Rramer. Und mas foll werden, wenn es fo ift?

Urnold, tatt und feinblich: Ja, Bater, bas weiß ich felber nicht.

Rramer. Ich aber weiß es, bu gehft jugrunde!!!

Er geht heftig umber, bleibt am Fenster fiebn, die Sande auf dem Raden, nervos mit ber Fußioble flappend.

Arnold, mit afcfablem, bofe vergerrtem Geficht, greift nach seinem hut und bewegt fich auf die Lure ju. Wie er die Lurflinke niederbrudt, wendet fich Kramer.

Rramer. Saft bu mir weiter nichts ju fagen?

Urnold lagi bie Turflinte los und wirft lauernde Blide, mit verftodtem Ausbrud.

Kramer. Arnold, regt sich denn gar nichts in dir? Fühlst du denn nicht, daß wir Martern leiden? Sage etwas! Versteidige dich! Sage doch etwas wie Mann zu Mann. Sprich meinetwegen wie Freund zum Freund. Tat ich dir Unsrecht? Belehre mich doch! Rede! Du kannst doch reden wie wir. Warum kriechst du denn immer vor mir herum? Die Feigheit veracht ich, das weißt du ja. Sage: mein Vater ist ein Tyrann. Mein Vater qualt mich. Mein Vater plagt mich. Er ist wie der Teusel hinter mir her. Sag' das und sag' es ihm frei heraus. Sage mir, wie ich mich bessern soll. Ich werde mich bessern, auf Ehrenwort. Oder meinst du, ich habe in allem recht?

Arnold, seltsam erregungstos und gleichgaltig: Es fann ja meinets wegen sein, daß du recht haft.

Kramer. Sut. Wenn das deine Meinung ift. Willst du dich denn nicht zu bessern versuchen? Arnold, hier reich ich dir meine Hand. Da, nimm sie, hier ist sie, ich will dir helsen. Nimm mich zum Kameraden an, nimm mich zum Freund an in zwölfter Stunde! Aber, Arnold, die zwölfte Stunde ist da. Tausche dich nicht, daß sie wirklich da ist. Raffe dich, reiße dich über dich selbst. Du brauchst nur zu wollen, dann ist es geschehen. Tue den ersten Schritt zum Guten, der zweite und dritte geht sich von selbst. Ja? Willst du? Willst du dich bessern, Arnold?

Arnold, mit gemachtem Befremben: Ja, wie benn? Borin benn?

Rramer. In allem, ja - ? -

Arnold, bitter und begåglich: Ich hab' nichts bagegen. Warum benn nicht. Wir ist nicht sehr wohl in meiner haut.

Rramer. Das will ich mohl glauben, daß bir nicht wohl ift. Du haft ben Segen ber Arbeit nicht. Arnold, ben Segen mußt bu erringen. Du haft auf bein Außeres ans gespielt. Er nimmt die Beethovenmaste. Da! fieb dir mal bier bie Maste an. Sohn Gottes, grabe bein Inneres aus! Meinst du vielleicht, der ist schon gewesen? Ift es bein Ehr: geit, ein gaffe gu fein? Dber meinft bu vielleicht, Gott ente gieht sich dir, weil du turgsichtig bist und nicht gerade ges machsen? Du fannst soviel Schonbeit in dir haben, daß die Geden um bich wie Bettler find. - Urnold, bier haft bu meine hand. horft bu? vertraue mir diefesmal. Berstede bich nicht, sei offen mit mir. Sei es um beinetwillen, Urnold! Mir liegt nichts baran, wo du gestern warst; aber fag' es mir. Sorft bu? um beinetwillen. Bielleicht lernft du mich kennen, wie ich bin. Nun also: Wo warst du gestern Macht?

Arnold, nach einer Paufe, mit tiefer Bidffe, nach fichtbarem Rampf:
— Bater, ich hab's bir ja febon gefagt.

Kramer. Ich habe vergessen, mas du gesagt hast. Wo warst du also? Verstehst du mich? Ich frage dich nicht, um dich deshalb zu strafen. Nur um der Wahrhaftigkeit frag ich dich. Erweise dich wahrhaft und weiter nichts.

Arnold, mit Stirn, trogig: Ich war boch bei Alfred Frankel. Kramer. Go!

Arnold, wieder unficerer: Wo foll ich benn fonft gewesen fein? —

Kramer. — Du bist nicht mein Sohn! — Du kannst nicht mein Sohn sein! Geh! Geh! Mich ekelt's! On ekelst mich an!!

Urnold bradt fic fogleich binaus.

Der Borbang fallt.

## Dritter 2ft

Das Mestaurant von Bansch. Reineres, altbeutsches Bierlotal, Tafelung. Ses beigte Lische und Stüble. Links sauberes Bafett mit Marmortafel und blank ges putten Bierhadnen. Innterm Bafett ein Aufdau für Litdre nifn., darin ein viers eckiges Nappsenserchen nach der Rüche. Tür zu den Wirtschaftsfaumen hinterm Bafett links. Sroßes Schausensfer mit sauberen Bordangen, daneben eine Glasztür auf die Straße. Rechts Dür in ein anstoßendes Immer. Abenddammerung. Liese Bansch, häbsch und proper gesteidet, in einer weißen Schärze, kommt langsam durch die niedrige Tür hinter dem Büskett. Sie blidt sichhigt von der Häfelarbeit auf und gewahrt Arnold, der hinter seinem Glas Bier am vorderen Tich rechts sitt, Kopsschittelnd bätelt sie weiter.

Arnold, febr blaß, leife und nerbos mit bem guß flappend, flarrt lauernd gu ibr hinuber und fagt: Gut'n Abend.

Liefe Banfch feufst oftentativ und wendet fich weg.

Arnold, mit Betonung: Gut'n Abend. Liese antwortet nicht. Na wenn Sie nicht wollen, auch gut, dann nicht. Ich reiße mich weiter nicht darum. — Fährt fort, sie stumm und fieberhaft er, regt anzubilden. Warum machen Sie da so 'ne Bude auf, wenn Sie so unhöstlich sind zu den Gasten?!

Liese Banfch. Ich bin nicht unhöflich. Lassen Sie mich. Urnold. Ich habe Ihnen gut'n Abend gesagt.

Liefe Banich. Ich habe Ihnen darauf geantwortet.

Arnold. Das ift nicht mahr.

Liefe Banfch. So?! Mfo! Mich ruhtt das im übrigen nicht. Paufe. Arnold schlest mit einem Gummischnepper einen Paplerpfeil nach Liefe. Liefe Banfch judt hochmatigswegwerfend die Achseln.

Arnold. Denfen Sie, bag mir das Eindrud macht? Liefe Banfch. Ich werde wohl denfen, was mir beliebt.

Arnold. — Ich zahle mein Bier so gut wie die andern. Berstehen Sie mich?! Das bitt ich mir aus. — Oder muß man hier ein Monoste tragen? — — Was versehrt denn in Ihrem famosen Lokal? Denken Sie, daß ich da Reißaus nehme? Bor den Spießern noch lange nich.

Liefe Banfch, brobend: Ra treiben Sie's blog nicht gu bunt, Mosje! 34

Arnold. A ha! Das follte bloß einem mal einfall'n. Der follte fich munbern, verfiehn Ge woll! Wenn er nams

lich dazu überhaupt noch Zeit hat. 26ce Bans lact. Wenn einer mich anpackt — verstanden? — dann knallt's.

Liefe Banfch. Arnold, ich werde Sie bald 'mal anzeigen, wenn Sie immer mit folden Sachen drohn.

Arnold. Was benn? — Ich fage, wie jemand mich ans padt! — Und Ohrfeigen knallen boch außerdem auch.

Liefe Banfc. Beleidigen Sie unfere Gafte nicht! Urnold lacht mehrmals boshaft in fich hinein, trinft und fagt dann: Rullen! Was gebn mich die Rullen an?!

Liefe Banfch. Was find Sie denn, wenn Sie fich fo auftun? Was haben benn Sie fcon geleistet, mas?

Arnold. — Das verstehen Sie eben leider bloß nicht! Liese Bansch. Ach ja boch! Das fonnte jeder sagen. Sehn Sie mal erst und machen Sie was! Und wenn Sie gezeigt haben, daß Sie was fonnen, dann fallen Sie über die andern ber. Pause.

Arnold. Liefe, horen Sie mich mal an. 3ch will Ihnen bas mal erflaren richtig.

Liese Bansch. Uch was denn! Sie machen ja alles schlecht. Herr Quantmeper ware kein richtiger Jurist, herr Baumeister Ziehn kein richtiger Baumeister, das ist ja doch alles der reinste Stuß.

Arnold. Im Gegenteil! reinste Wahrheit ift bas. hier fann so 'n Bauferl, wie ber, sich breitmachen, und wenn er von Kunst teinen Schimmer hat. Wenn ber aber unter Runftler fommt, dann gilt er so viel wie 'n Schustergefelle.

Liefe Banfch. Da find Sie wohl Runftler? mittelbig: Großer Gott!

Urnold. Auch noch bin ich Runftler. Gewiß bin ich bas. Sie brauchen bloß mal in mein Atelier fommen . . . .

Liefe Banich. Da werd ich mich freilich haten, mein herr.

Arnold. Reifen Sie mal nach Munchen bin und fragen Sie 'rum bei ben Professoren. — Weltberühmte Leute sind bad! — ob die wohl vor mir verflucten Respett haben.

Liefe Banfch. Sie nehmen den Mund voll, nicht herr Biebn . . . .

Arnold. Die haben Respekt und die wissen, warum. Ich kann mehr, wie die Kerle alle zusammen. Im kleinen Finsger. Zehntausendmal mehr. Wein eigner Vater mit ins begriffen.

Liefe Banich. Sie nehmen ben Mund voll, nicht herr Biehn. Wenn wirflich mit Ihnen fo riefig viel los ware, bann faben Sie freilich anbers aus.

Arnold. Diefo?

Liefe Banfch. Wiefo? Ra, bas ift boch gang einfach: beruhmte Maler verbienen boch Gelb.

Arnold, beftig: Geld! hab ich benn etwa kein Geld vers bient? Geld wie Mist, da fragen Sie mal. Da brauchen Sie bloß meinen Bater fragen. Gehn Sie und fragen Sie: Ehrenwort!

Liefe Banfc. Bo laffen Gie denn das viele Geld?

Arnold. Ich? Warten Sie nur, bis ich majorenn bin. Wenn einer so 'n knaufrigen Vater hat —? Liese, sei'n Sie mal bifichen anständig.

Liefe Banfd. Fris!

Brit fabrt aus bem Schlof: Ja!

Liese Bansch. Frig! Gehn Sie mal in die Ruche, Frig. Es sind neue Settgläfer angefommen, ich glaube, die Herren trinken beut Sett.

Frig. Jawohl! Mit Vergnügen, Fraulein Banfch. ub. Liefe Banfch febt am Schreibtifch, Arnold ben Raden zugewendet, loft einige Radeln aus ihrem haar und bindet es frifch auf.

Arnold. Das haben Sie machtig schneidig gemacht.

Liefe Banfc. Bilben Sie fich nur ein, mas Sie wollen. Ploglich brebt fie fic berum und gewahrt Urnold, ber fie aber bie Beille bin ans glost: herr Jesus, ba glott er schon wieder fo!

Arnold. Liefe!

Liefe Banfc. Ich bin feine Liefe für Gie.

Arnold. Ach, Lieschen, wenn Gie vernünftig fein wollten,

Sie fleine, nichtsnutige Bierhebe Sie! Mir is ja fo jammers lich scheußlich jumute.

Liefe Banfc lacht, halb beluftigt, halb fpottifc.

Urnold, leibenschaftlicher: Ja, lachen Sie, wenn Sie lachen können! Lachen Sie, lachen Sie immerzu. Bielleicht bin ich auch wirflich lächerlich. Ich meine außerlich, innerlich nicht. Denn wenn Sie mich innerlich könnten betrachten, da brenn ich die Kerls von der Erde weg.

Liese Bansch. Arnold, regen Sie sich nicht auf. Ich glaub's Ihnen ja, ich will's Ihn' ja glauben. Aber erstens sind Sie doch viel zu jung, und zweitens — drittens — viertens — fünstens ... das ist ja doch reinster Wahnsun, Kind! — Na hore, sei mal vernünstig, ja?! Du tust mir ja leid. Was soll ich denn machen?

Arnold, ichwer achgend: Das fitt einem wie die Pest im Blut. —

Liese Bansch. Dummheiten! — Steigen Sie mal auf die Bank und geben Sie mir mal den Kübel herunter. Arnold tut es achzend. — Ich bin doch 'n Madchen wie viele sind. — Na hopp! Hopp! — Sie bat ihm die hand binausgereicht, er ergreift sie und speingt berunter. Dann halt er die hand fest, und wie er sich beugt, um sie zu taffen, zieht Liese die hand weg. Is nich, Goldchen! — So! — Sie kriegen noch zehne für eine, mein Schaß.

Urnold. Liefe, was foll ich benn fur Sie tun? Pluns bern, rauben, fiehlen? Sonft mas?

Liefe Banich Sie sollen mich freundlichst in Frieden laffen. Die Tar im Rebenraume gebt. Liefe Banich horcht, giebt fich ganglich verandert binter das Bafett gurad und ruft durch die Rachentlappe: Fris! Gaste! Schnell, beeilen Sie sich! Die Dar gebt wieder, man bott eine larmende Gesellschaft in das Redenglummer eintreten.

Arnold. Bitte: ich wunsche noch ein Glas Bier. Ich seige mich aber ins andere Zimmer.

Liefe Banfch mit gemachter Grembbeit: herr Kramer, Gie siten boch hier gang gut.

Arnold. Ja. Aber es zeichnet fich brin viel beffer.

Liefe Banfc. Arnold, Sie wiffen, es wird wieder Strett feten. Sei'n Sie vernanftig, bleiben Sie hier.

Urnold. Um feinen Preis der Welt, Fraulein Banfc.

Baumeister Ziehn. Hurrah, Fraulein Lisbeth, die Bande ist da, die ganze, feuchtsfrohliche Brüderschaft. Was machen Sie? Wie geht's Ihnen denn? Ihr "Brautigam" schmachtet schon allbereits. Er gewahrt Urnold. Pos Donners wetter, entschuldigen Sie!

Liefe Banich. Frig! Frig! Die herren vom Stamm, tifch find ba.

Baumeister Ziehn, am Apparat eine Mgarre abenipsend: Fris, Bier her, Bier her, in Teufels Namen! — Wie geht's dem Papa?

Liefe Banfch. Ach gar nicht besonders, wir haben heut zweimal den Arzt geholt. Assessor Schnabel tommt berein.

Uffeffor Schnabel. herr Baumeifter, machen wir heut einen Stat?

Baumeister Biehn. Ich dente, wir wollten die Gans ausknobeln und wollten baju mal 'ne Buddel Geft trinten?

Uffeffor Schnabel bebt die Urme, fingt und tangelt: "Lieschen hatte einen Piepmat in dem fleinen Bogelhaus." — Laffen Sie doch Ihren Freund nicht verschmachten!

Baumeister Ziehn, leife, mit Bliden auf Arnoth: Freilich, 'n Ganfebein muß er auch abfriegen.

Affeffor Schnabel bat Arnold bemertt, ebenfo verstoblen: Ach so! das ift ja der steinerne Gast, Raffael in der Westentasche.
— Bitte um recht viel Brot, Fraulein Lieschen. Zu meiner Portion mochte ich recht viel Brot. Erth ift bereingetommen und bantlert hinterm Bafett.

Liefe Banfch. Was hatten Gie benn bestellt, herr Uffeffor?

Ussesson Ednabel. Uch so! Ein Paprikaschnitzel mit Brot. Mit kolossal viel Brot, liebes Lieschen. Ich esse name lich gern riesig viel Brot.

Baumeister Ziehn. Da follte man Ihnen den Brotforb hochhangen. von Krautheim tommt, stud. jur., bemooftes haupt.

von Rrautheim. Um Gottes willen, wo bleibt benn ber Stoff, Frig?

Frit. Meine herren, es ift eben frifch angestedt.

Uffeffor Schnabel, bemonotett ben Bierhahn: Ginstweilen tommt Luft, Luft, Luft, nichts als Luft.

Arnold nimmt seinen hut, stebt auf und begibt sich ins Rebensimmer. 266. von Krautheim. Nun hat sie sich wenigstens doch ges reinigt. Luft ist es, doch es ist reine Luft.

Uffeffor Schnabel fingt: "Du bift verrudt mein Kind, bu mußt nach Berlin." Gott fei Dant, er entfleucht, er weichet von hinnen.

Frig. Das glauben Se nicht, der geht bloß ba rein, der will bloß bort sigen, wo die herren sigen.

Liefe Banich, affettiert: Ich finde bas geradegu ribitul.

Baumeister Biehn. Quartieren wir einfach in Diefes gimmer.

von Krautheim. Das mar' ja noch schoner, erlauben Sie mal! vor jedem Pavian werden wir auskneifen!

Quant mener tommt, fcneibiges Außere, Monotle.

Quantmener. Gut'n Abend! wie geht's bir, mein liebes Kind? Er fast Liefens Hanbe, fie wendet den Kopf ab. Der fatale Kramer is auch wieder da.

Uffeffor Schnabel. Und wo sich das Bengelchen sonst überall 'rumtreibt! Gestern Worgen hab ich ihn noch ges sehn — ein Unblid für Gotter, sage ich euch! — am Ringe, in einem Weiberbums, in einer ganz hundsgemeinen Bers fassung. Wenn ber hier fertig ist, fängt er erst an.

Quantmeper. Schat, sag' mal, bist bu wohl bbse auf mich?

Liefe Banfc toft not tos, ruft durche Rachenfenfter: Ein Paprifas ichnigel fur Deren Affestor.

Uffeffor Schnabel. Aber Brot, viel Brot, vergeffen Gie nicht. Roloffal viel Brot, ungeheuer viel. Algemeines Gelächter.

Frig, mit vier gefüllten Bierfeideln: Meine herren, hier ift Bier. 216 ins Rebengimmer. Baumeister Biebn, Affessor Schnabel und von Krautheim bem Kellner folgend. Pause.

Quantmener. Sag' mal, Mieze, was tudichft bu benn fo?

Liefe Banfch. Ich? tudichen? Tudich ich? Uch, was du nicht fagit!

Quantmener. Romm, Luderchen, maul' nicht! Romm, sei vernünftig. Schnell, gib mir dein kleines Fresselchen, rasch — und übermorgen besuchst du mich wieder. Übers morgen ist Sonntag, weißt du doch. Da sind meine Wirtssleute beibe fort, keine Kate zu hause, auf Ehrenwort.

Liefe Banfch, fie ftraubt fich immer noch ein wenig: Sind wir verlobt oder nicht verlobt?

Quantmener. Gewiß doch! wie soll'n wir denn nicht verlobt sein? Ich bin doch ein unabhängiger Mensch. Ich fann doch heiraten, wen ich will.

Liefe Banfch lagt fic fuffen, gibt ihm einen leichten Badenftreich und entwinder fic ihm: Uch geh, dir glaub ich fcon gar nichts mehr.

Quant mener will ibr nach: Krabbe, was bift bu denn heute so frech?

Die Glastur gebt. Michaline tritt ein.

Liefe Banfch. Pft! -

Quant mener. Donnerwetter, mas will benn bie hier? Michaline tritt tiefer in bas Lotal herein und fieht fich um. Liese Banich iff hinter ben Schanftisch getreten und beobachtet.

Quantmener, scheindar harmlos, indem er seine Aigarre abinipsi: Barte man, Lieschen, ich räche mich noch. Ab ins Redenzimmer.

Liese Banich, nach turger pause: Suchen Sie jemand, meine Dame?

Michaline. Das ift hier bas Restaurant von Banfch? Liefe Banfch. Gewiß.

Michaline. Ich danke, dann weiß ich Bescheid, dann werden die herrschaften sicher noch kommen. Gie will in bas nebengimmer.

161

Liefe Banfch. Dort find nur die herren vom Stamms tifc brin.

Michaline. So? Ich erwarte ein junges Chepaar. Da werde ich mich gleich hier irgendwo hinsehen.

Liese Banich. Bitte bier? Ober da? Der hier vielleicht? Wichaline, auf der Wandbant vor dem Bafett Plat nehmend: Ich banke. hier werd ich mich niederlaffen. — Ein kleines Glas Bier.

Liefe Banich, su Brit, ber gerade surudtommt: Frit, ein fleines Glas Bier. — Sie lehnt fich jurde, tut febr geseht und ordentlich, supft an ihrer Tollette und beobachtet Michaline mit großem Interesse, dann beginnt sie wieder: Es ist wohl recht schlechtes Wetter draußen?

Michaline, indem fie die Gummischube auszieht, hernach den Mantel und schließlich den hut abnimmt: Ja, Gott sei Dant hab ich Gummisschuhe. Es sieht in den Straßen recht bose aus. Sie nimmt Plat, ordnet ihr haar und trodnet ihr Gesicht.

Liefe Banich. Bunichen Sie einen Kamm, meine Dame? Ich fann Ihnen bienen, bitte febr. Sie tommt und aberreicht Michallne ibren Kamm.

Michaline. Sie find fehr freundlich, danke recht fcon. Sie nimmt ben Ramm und bemabt fic, bie Frifur in Dronung gu bringen.

Liefe Banfc fiedt ihr einen haarstrabn gurecht: Erlauben Sie, bag ich bebilflich bin?

Michaline. Ich banke. Ich fomme nun schon zurecht. Liefe Banfc geht ans Bafett gurad und fahrt fort, Michaline mit Interesse gu betrachten. Erit bringt bas Bier und stellt es vor Michaline bin, dann nimmt er eine Zigarrentisse und trägt sie ins andere Zimmer. Ab. Gelächter im Rebens zimmer.

Michaline. Es geht ja da brin fehr luftig gu.

Liese Bansch auch die Achsen, nicht ohne Affettation: Dia ja, das ist nu mal nich zu andern, das lassen sie sich nicht nehmen, die herren. Sie tommt wieder etwas nach vorn. Sehn Sie, ich mag es ja eigentlich nicht, das laute Wesen und alles das, aber wissen Sie: Bater ist frank geworden, Mutter verträgt den Rauch nicht recht und außerdem pflegt sie naturlich Papa. Was bleibt einem da übrig, da muß man halt einspringen.

Michaline. Gewiß, das ift ja dann Ihre Pflicht.

Liese Bansch. Na, außerdem ist man jung, nicht mahr!? Es sind ja auch nette herren darunter, wirklich fein gebildete, nette herren. Man lernt ja auch dies und jen's unter Menschen. Wichaline. Gewiß! Natürlicherweise! Gewiß.

Liese Bansch. Wilsen Sie, was aber eflig ist? problis bertraulich: Wenn sie dann immer das Zanken kriegen. Erst trinken sie und dann janken sie sich. himmel, da muß man sich so in acht nehmen. Da hat man einen zu freundlich begrüßt, da soll man jenem die hand nicht geben, den dritten nicht mit dem Arme berühren — man weiß es noch gar nicht mal, daß man's getan hat! — den vierten soll man nicht immer ansehen, den fünsten soll man hinausbefordern. Wan kann's doch nicht jedem recht machen, gelt? — Aber gleich, hurr, geraten sie sich in die Haare.

Stimmen, aus bem Webenglmmer: Liefe, Liefe, wo fleden Sie benn?

Liese Bansch, su Michallne: Ich bleibe bei Ihnen, ich geh' nicht rein. Es wird mir jeht immer zu ungemütlich. So'n Bräutsam zwischen den andern Herren — nu sagen Sie selber!... das geht doch nicht. Natürlich soll man da schon mit ihm tun. Nu frag ich doch jeden... das kann man doch nicht.

Michaline. Das barf er wohl auch nicht verlangen, Ihr Brautiam.

Liese Bansch. Nein, nein, bas verlangt er natürlich nicht, aber wenn auch . . . . Sie fleht wieder auf, da Fris mit leeren Bierseibeln tommt. Folgen Sie bloß meinem Rat: nur ja nicht sich mit Verehrern einlassen.

Ladmann fommt burd ble Glastur, bemerft Michaline fogleich und reicht ihr ble Sand.

Lach mann, indem er seinen übergleber und hut aufhangt: Michaline, wir find recht alt geworden.

Michaline, beluftigt: Ranu, bamit fpringst du mir gleich ins Gesicht?

163

Lachmann. Ich wenigstens. Ich. Du nicht, aber ich. Und wenigstens mit beinem Bater verglichen. Er nimmt Plat. Michaline. Wieso?

Lachmann. Aus Grunden! Aus Grunden! Sewiß. — Alls ich damals in Eure Kunstichule eintrat... Kotts, donnerwetter! — Und dagegen heut. Da ist man sehr rud, warts avanciert!

Michaline. Wieso? Es fragt sich nur immer: Wieso? Lachmann. — Na: — Gott und den Teufel wollte man ausschnen! Was wollte man nicht? Und was konnte man nicht? Wie stand man da vor sich selber damals! — Und jest? — Heut ist man so ziemlich bankerott.

Michaline. Wieso bankerott? In bezug auf mas?

kachmann. In bezug auf manches und noch was dazu. An Musionen, zum Beispiel.

Michaline. hm! - 3ch bente, man lebt boch auch fo gang leidlich! - Legft bu benn ba foviel Wert barauf?

Lachmann. Ja. Alles andere ist zweifelhaft. Die Kraft zur Illusion, Michaline: das ist der beste Besit in der Welt. Sobald du erft nachdentst, wirst du das merten.

Michaline. Du meinst also eigentlich Phantasie: und ohne die kann ja ein Kunstler nicht sein.

Lachmann. Ja. Phantafie und den Glauben baran. — Einen Schoppen Roten, bitte, wie gestern.

Liefe Banfch, welche den Weln icon vorbereitet und die Blasche ents tortt bat: Ich habe den herrn gleich wiedererkannt.

Sie fest Flafche und Glas vor Lachmann bin.

Lachmann. Go!? Freut mich! Wenn ich das notige Gelb hatte, fo tranten wir heute Champagnerwein. Daufe.

Michaline. Du fällst ja von einem Ertrem ins andre. Wie reimt sich benn bas zusammen, Lachmann?

Lachmann. Gar nicht. Das ist ja ber Wit von ber Sache. — Mit mir ist's zu Ende, ganz einfach. Punkt! Ru kann bas fidele Leben ja anfangen.

Im Nebenzimmer entsteht wiederum Gelächter und Larm. Liefe Banfc schüttelt migbilligend den Kopf und begibt fich hinein, Ab.

Michaline. Du bift ja fo fonderbar aufgeregt.

Lachmann. So? Find'st du? Siehst du, sonst schlaf ich gewöhnlich. — Gott sei Dank, ich bin etwas aufgeregt, aber leider.... lange wird das nicht vorhalten. — Das Alter! Wan stirbt sachtchen ab.

Michaline. Ich finde dich gar nicht fo alt, lieber Lache mann.

Lachmann. Topp, Michaline! Dann heirate mich.

Michaline, aberrascht, beiter: Na, das gerade nicht! — Das will ich nicht sagen! — Dazu sind wir nun beide wirklich zu alt. — Aber siehst du: so lange du so bei humor bist, steht's wirklich durchaus noch nicht schlimm um dich.

Lachmann. Ja. Doch! Doch! Doch! — Aber laffen wir bas.

Michaline. Sag' mal, was hat dich denn fo deprimiert, bore?

Lachmann. Richts! Denn ich bin gar nicht deprimiert.
— Ich habe nur wieder mal Rudschau gehalten und bes merkt, daß man eigentlich gar nicht mehr lebt.

Michaline. Wieso? Da frage ich wieder, wieso?

Lachmann. Der Fisch ist ans Wasser angepaßt. Was leben will, braucht seine Utmosphäre. Das ist im Geistigen ebenso. Ich bin in die falsche hineingedrückt. Ob du willst oder nicht, du mußt sie einatmen. Und siehst du, da wirst du selber erstickt. Du empfindest dich nicht mehr. Du kennst dich nicht mehr. Du weißt überhaupt von dir selber nichts mehr.

Michaline. Da bin ich boch beffer bran, muß ich fagen, in meiner freiwilligen Ginfamfeit.

Lachmann. Ihr seid überhaupt hier besser dran. Von dem Riesen/Philistercancan der Großstadt seht ihr hier nichts und hort ihr hier nichts. Doch ist man erst mal da hineingeraten, so wirbelt es einen durch Dick und Dunn. —

Man will immer raus in die weite Welt. Ich wünschte, ich wäre zu hause geblieben. — Sie ist gar nicht weit, die Welt, Michaline! Sie ist überall nicht weiter wie hier! Und hier auch nicht enger wie anderwärts. Und wem sie zu eng ist, der muß sie sich weiten: das hat hier zum Beispiel dein Vater getan. Wie gesagt: als ich hier in die Kunstschule eintrat, im Frühling, damals...

Michaline. Es war im herbft.

Lachmann. Mir ist ba nur Frühling erinnerlich. Da trat man heraus aus dem Kleinbürgerpferch. Und da war es wirklich.... da konnte man sagen.... da tat sich die Welt auf, groß und weit. Heut ist man ganz wieder hineins geraten. Läuslich und ehelich eingesargt.

Michaline. Ich sehe dich immer noch siehen, Lachmann, mit deinem gelben, seidigen haar: im Gange, du weißt ja! vor Vaters Tur. Vaters Studio war damals noch oben, noch nicht in dem kleinen Flügel für sich. Weißt du's noch, oder hast du's vergessen?

Lachmann. Ich? Nein, du! So was vergißt sich nicht. Nichts hab ich vergessen, was damals geschah. Da ist mir der kleinste Zug geblieben. Das war aber auch unsere große Zeit. — Man kann das ja nicht im entferntesten ausdrücken: das Apsterium, was sich damals vollzog. Ein geprügelter Lausdub war man gewesen, nun plößlich empfing man den Ritterschlag.

Michaline. Das empfanden nicht alle wie du, lieber Lachmann. Gehr viele hat Baters Befen bedrudt.

Lachmann. Ja. Aber die waren dann auch danach. Wer halbwege etwas in sich hatte, den machte er adlig mit einem Schlag. Denn wie er die Welt der Herven uns aufsschloß... schon daß er uns wert hielt der Nacheiserung... und überhaupt: er ließ uns was fühlen, gegenüber den Fürsten im Reiche der Runst, als war man mit ihnen eines Bluts. Da kam ein ganz göttlicher Stolz, Michaline. — Ra also. — Prosit! — Es war einmal. Er bemertt, das Michaline

tein Glas hat, und wendet fic an Frit, der eben mit Sett in das Rebens simmer will. Ich bitte noch um ein zweites Glas. Frit bringt es schnell, dann ab mit dem Sett.

Michaline. Was ift bir benn nur fo Befonderes paffiert, Ladmann?

Lach mann gießt ein: 3ch hab' beines Baters Bild gefehn.

Michaline. So!? Kommft bu von Bater?

Lachmann. Ja. Eben. Direft.

Michaline. — Ra und hat bir bas folden Einbrud gemacht?

Lachmann. Go tief, wie nur irgend moglich. Ja.

Dicaline. Gang ehrlich?

Lachmann. Chrlich. Chrlich. Gewiß.

Michaline. Und bu bift nicht enttauscht?

Lachmann. Nein. Nein. Keinesfalls. — Ich weiß, wo du hin willst. Weshalb du fragst. Aber fragmentarisch ist alle Kunst. — Was da ist, ist scholle. Ergreisend und schon. — Was erstrebt ist und was man fühlt, Nichaline. Der lette Ausdruck, nach dem alles ringt... da erkennt man erst ganz, was dein Vater ist. — Das große Wislingen kann mehr bedeuten — am Allergrößten tritt es hervor — kann stärker ergreisen und höher hinaufführen — ins Ungeheure tieser hinein — als je das beste Gelingen vermag.

Michaline. Wie war benn Bater fonft fo gestimmt?

Lachmann. Er hat mir furchtbar die Kappe gewaschen, was übrigens leider nur zwedlos ist. Aber weißt du, wenn man die Augen so zudrückt und das wieder so über sich hers rauschen läßt, da kann man sich einbilden, wenn man Lust hat, als wäre das noch erst der Frühlingsgruß und als sollte man wachsen, wer weiß erst wie hoch.

Baumeifter Ziehn und Affeffor Schnabel tommen berein. Sie find am gehettert, fprechen laut und ungeniert und dann ploglich wieder fluftend im Sone bes Geheimniffes, ber aber boch fo ift, daß jedermann alles hort. Gelächter im Rebenummer.

Baumeister Biehn. Frit, schnell noch 'ne Blafche

Gelbermann. Ucht Mart die Flasche, was tann da fein? Die Sache fangt an, mich ju amufieren.

Uffeffor Schnabel. 'n gottvoller Kerl, diefer Quants mener, mas? hat Einfälle wie fo'n altes haus.

Baumeister Ziehn, unter Laden: Ich denke ja gleich, ich soll untern Tisch triechen! — flassernd: Rehm' Se sich mal in acht, Assessin, wenn Sie von alten hausern reden, alte Schachteln vertragen das nicht. Er macht Ertmassen und deutet mit den Augen auf Michailne.

Uffeffor Schnabel. Frig, ift denn der Zirfus Reng wies ber bier?

Frig, mit dem Champagner beschäftigt: Wieso, herr Affeffor? Iff mir nichts bekannt.

Uffeffor Schnabel. Wieso, wieso? Das riecht man boch formlich. Riechen Sie benn die Manege nicht?

Baumeifter Biebn. Es lebe bie leichte Reiterei!

von Krautheim tommt, will jum Bafett und fagt im Borübergeben ju 3lebn und Schnabel: Ift das ein Mannsbild oder ein Weibs; bild?

Baumeister Ziehn. Gehn Se, untersuchen Se mal. 3u Schnabel fiusternd: Sagen Sie mal, was ist das mit Quants meyer? Ist der nu eigentlich auch Jurist? Man wird eigents lich gar nicht klug aus dem Menschen. Wovon lebt er denn?

Uffeffor Schnabel, achfeigudend: Bom Gelde doch wohl.

Baumeifter Biehn. Ja, wer gibt's ihm benn?

Uffeffor Schnabel. Na, er scheint doch bei Gelde, das ift doch die hauptsache.

Baumeister Ziehn. Na und mit der Verlobung, glauben Sie bas?

Uffeffor Schnabel. Ziehn! Sie haben entschieden 'n Schwips.

Baumeister Ziehn. Na, bann ist boch das Mabel horrende bumm! 'n bischen dumm darf'n Mabel ja sein, aber horen Se, wenn sich eine so wegschmeißt... Er spricht ihm etwas ins Ohr, dann lachen beide wast und rauchen bestig.

Baumeister Ziehn. Assessor, sehn Sie sich hier mal um. Er schiebt seinen Arm in den des Assessor und fährt ihn ohne Radslick auf Wichas line und Lachmann die dicht an deren Rich. Ohne um Entschuldigung zu ditten, deengt er sie und zeigt mit welt ausgestreckter Rechten laut und pradierisch Einzels beiten des Raumes. Das hab ich gemacht, die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte hab ich gemacht. Täselung und Decke, Bufett und alles. Alles selber gezeichnet, alles mein Werk. Des wegen kneip ich auch hier so gern. Wir haben Geschmack, sehn Se, meinen Sie nicht? Verslucht geschmackvolle Kneipe das.

Er läßt ihn los und jandet seine Zigarre mit einem Streicholz an, das er mit großer Umständlichelt auf dem Tisch Lachmanns und Michalinens in Brand gerteben. Wieder kommt Selächter aus dem Nebenzimmer. Friz trägt den Spampagner hinein, Ziehn macht eine Wendung und sagt: Er wird wohl den Jüngling noch gänzlich verrückt machen. Affesior Schnabel zudt die Achein. Kommen Sie man, es geht wieder los. Beide ab ins Nebenzimmer. Michaline und Lachmann seben einander bedeutsam an. Pause.

Lachmann, sein Aigarrenetui aus der Tasche nehmend, troden: Diese Typen finde ich mangelhaft. — Erlaubst du, daß ich ein bischen rauche?

Dichaline, einigermaßen unruhig: Gewiß.

Lachmann. Und bu?

Michaline. Rein, bante. hier nicht.

Lachmann. Ja, ja, wir haben's hubsch weit gebracht: Wir Tausendfassas von heutzutage. — Oder sag' mal . . . . zweifelst du etwa daran?

Michaline. — Ich finde es nicht febr gemutlich bier.

Lachmann, raudend: Und nahmst du Flügel der Worgen, rote, so entgehst du doch dieser Sorte nicht. — himmel, wie sing sich das alles an! — Und heut schneidet man häckel für diese Gesellschaft. — Kein Punkt, in dem man so denkt wie sie. Alles hüllenlos Reine wird 'runtergezerrt. Der schlechteste Lappen, die schmierigste hülle, der elendeste Lumpen wird heisig gesprochen. Und unsereiner muß doch das Waul halten und rackert sich doch für die Bande ab. — Prost, Wichaline, dein Vater soll leben! Und die Kunst, die die Welt erleuchtet, dazu. — Troß alledem und troß alledem!

— Sie stoßen an. — Ja, war ich noch fünf Jahr jünger wie heut.... da hätt ich mir sonst auch noch etwas gesichert, was mir heute leider verloren ist, und da sähe doch heut manches rosiger aus.

Michaline. Weißt bu, was manchmal bas Schwerste ift? Lachmann. Was?

Michaline. Unter Freunden?

Lachmann. Bas benn?

Michaline. Das: einander nicht stören in seinen Irrs wegen! — Na also, nochmals: Es war einmal. Sie fidst ber beutsam mit ihm an.

Lachmann. Gewiß. Gewiß. Es geschieht mir auch recht. Die Zeit ist unwiederbringlich vorüber. Aber einstmals war es doch nahe daran.... und wenn du auch noch so sehr heute den Kopf schüttelst, da hätte ich bloß zu nicken gebraucht.

Sallo und Gelachter im Debengimmer.

Michaline wird blaß, fabrt auf: Lachmann .... was? haft bu das gehort?

Lachmann. Ja. Regt dich das wirklich auf, Michaline? Michaline. — Ich weiß wirklich selbst nicht, woran es liegt. Es hangt wohl wahrscheinlich damit zusammen, daß Urnold und Vater sehr gespannt sind und daß mich das etwas beschäftigt hat.

Lachmann. Ja, ja. Aber wie benn? Wieso benn jett? Michaline. Ich weiß nicht. Mochten wir nicht lieber fortgehn? Uch so, beine Frau! Ja, dann warten wir noch. Aber wirklich, hier ist mir nicht gut zumute.

Lachmann. Uchte doch auf den Pobel nicht. Liefe Banfc fommt aus bem Rebengimmer.

Liese Bansch. Ach Gott im himmel, nein, nein, aber auch! Da trinken die herren soviel Champagner und dann wissen sie gar nicht mehr, was sie tun. Es ist wirklich ein Elend, meine herrschaften. Sie nimmt ungeniert auf einem Stuhl an Lachmanns und Wichallnens Tisch Plat. Ihre große Erregung läßt erkennen, daß irgend ein Worfall ihr wirklich unangenehm gewofen ist.

Lachmann. Die herren benehmen fich wohl nicht gang taftwoll?

Liese Bansch. Ach schon. Sie sind ja so weit sehr ans ständig, aber sehn Sie, da ist so ein junger Wensch, den machen sie immer ganz .... se schättelt andeutend, wie in einer Art Bestunungssossgeitet den nach hinten übergelegten Kopf und macht dazu noch fahrige Sesten mit der hand — ganz .... na, ich weiß nicht! —

Lachmann. Das ift wohl Ihr Brautigam?

Liese Bansch tut so, als ob sie frosselte, bildt auf ihren Busen berad und zupft dort Spiken zurecht: Ach nein, es ist nur ein dummer Mensch, der sich allerhand Albernes in den Kopf setzt. Was geht mich der dumme Junge denn an? Er soll sich doch scheren in Gottes Namen. Bu wichaline: Oder würden Sie sich das gefallen lassen, wenn einer so sitzt wie'n Maradu? Ich fann doch tun, was ich will, nicht wahr? Was geht mich denn so'n Auspasser an! Sie sieht erregt aus. Übrigens ist mein Bräutsam betrunken, und wenn er sich betrinken will, dann kann er's gefälligst wo anders tun. Sie bock sich in die verstecktesse Ede des Basetts. Pause.

Lachmann. Du kannst dir nicht denken, wie das einen anmutet: dein Vater in seinem Atelier und hier diese.... sagen wir: noble Gesellschaft. — Und wenn man sich dann an das Bild erinnert — das feierlich, ruhige Christusbild! — und sich das hier so vorstellt in all dem Dunst mit seiner erhabenen Ruhe und Reinheit — ganz seltsam wirft das! Sanz sonderbar. — Ich freue mich, daß meine Halfte nicht da ist, ich hatte geradezu Angst davor.

Michaline. — Wenn man nur wußte, ob sie noch bers kommt. Sonst wurde ich vorschlagen . . . . fuhlst du bich wohl —? —

Lachmann, der seine Algarrentasche in den überzieher zuräcksteckt: Ja. Seit unserm Anstoßen vorhin. — Trot alledem! Und trot alledem! — Wenn zweie so sagen: es war einmal, da ist immer auch noch was übrig geblieben, und darauf stoßen wir dann noch mal an.

Im Rebengimmer entspinnt fich nun, nach einem Lachausbend, immer lauter werbend, folgender Bortwechfel:

Quantmeyer. Wie heißen Sie? — Was sind Sie? — Was? — Was sitzen Sie immer hier und glotzen und an? — Und sixieren und? — Wie? — Was? — Geniert Sie das? — Geniert Sie das, wenn ich meiner Braut einen Kuß gebe? — So! — Denken Sie, ich werde Sie fragen? — Sie! Sie! Sie! Sie — sind ja meschude! Weschude sind Sie! —

Stimmen der andern, durdeinander unter Belächter: Dufchen, dufchen, 'ne falte Dufche!

Quantmener. Kann ich nicht hier mein Strumpfband zeigen? — Meinen Sie, daß ich das nicht darf? — Gelächter.

Lachmann. Das icheint ja 'ne faub're Gefellichaft gu fein.

Quantmener. Meinen Sie, daß ich das nicht darf? Ich trage Damenstrumpfbander, basta! — Und wenn es nicht meins ist, na denn eben nicht! Dann ist es am Ende gar Lieschens gewesen. Laden.

Liefe Banich, su Wicaline und Ladmann: Er lügt. Es ift 'ne Gemeinheit! Er lügt! Das will mein Brautjam fein, ber fo lüat!

Quantmeper. Was? — Was? — Immer vorwärts, fommen Sie nur! — Und wenn Sie zu Kalfmilch werden, mein Junge, — das verdirbt mir die Laune noch lange nicht. — So'n Klerer! — so'n Anstreicher! — so'n Waler, stift! — Ein Wort noch, dann fliegt er, verlaßt euch drauf! —

Liese Bansch, bastig und sich im meden aberstärzend: Die Sache ist nämlich so gekommen... Sie mussen nicht denken, meine Dame, daß ich Ihnen schuld bin an dem Skandal. Die Sache war so. Das kam nämlich so. Wein Bräutsam ist nämlich angeheitert, und da kniff er mich immer in den Urm, und nun hatten sie sich's in den Kopf gesetzt, sie wollten ihn eifersuchtig machen...

Lachmann. Wen wollten fie eiferfüchtig machen?

Liese Bansch. Den jungen Menschen, von dem ich sprach. Ich bin schon bei seinem Vater gewesen. Was hab ich nicht da schon alles getan? Es hilft nichts! Er kommt und sitt in der Ede und treibt es so lange, bis es so kommt.

Lachmann. Bas treibt er benn eigentlich?

Liese Bansch. Eigentlich gar nichts. Er sitt eben nur und paßt immer auf. Das ist aber doch sehr unangenehm. Da kann er sich schließlich doch gar nicht wundern, wenn sie ihn spstematisch hinausärgern. Duantmeper spricht wieder. Da sehn Sie's, da fängt es schon wieder an. Ich gehe wirklich zu Vater rauf, ich weiß mir wahrhaftig keinen Rat mehr.

Quantmeyer. Wissen Sie noch, was ich eben gesagt habe? — Nicht? — Haben Sie das vergessen? Was? — Dann horen Sie noch mal Wort für Wort: — Meine Braut kann ich küssen, wie ich will — wo ich will — wann ich will. — Der Deiwel soll kommen und mich dran hindern. — So. — Nu sagen Sie noch ein Wort — und wenn es gesagt ist, liegen Sie draußen. —

Liefe Banich. Pfui, Rudud! Das will mein Brautjam fein? Benimmt sich fo und lugt folche Sachen?

Aus einem plohlichen Aufschreien aller Stimmen zugleich unterscheibet man fole gende Worte:

Baumeister Ziehn. Halt, Burfchchen, halt, fo fett speisen wir nicht.

Schnabel. Bas? Bas? Polizei! Ins Loch mit dem Lummel!

von Krautheim. Wegreißen, Quantmener! Kurzen Prozeß.

Quantmener. Wagen Sie's! Wagen Sie's! Mens schensfind!!

Biehn. Wegreißen!

Schnabel. Begreißen! Gins, zwei, brei.

Quantmener. Beglegen! horen Sie! Beglegen! Bege legen!

Biehn. Legen Sie bas Ding meg ober nicht?

Schnabel. Geht ihr's, ber Rerl ift 'n Anarchift.

Es beginnt ein turges, ftummes Ringen im Rebengimmer.

Michaline ift in plohilder, unerflärlicher Angst aufgesprungen und greift nach ihren Sachen: Lachmann, ich bitte bich, komm . . . . fomm bier fort.

Biehn. Go, Kinder, ich hab's. Ann haben wir bich.

Schnabel. Saltet ihn! Saltet ben Schurfen fest! Run flutzt Arnold, toblich blaß, herein und jur Tar hinaus. Alehn, Schnabel und von Krautheim versoigen ibn mit dem Auf: Festhalten! Fests halten! Saltet ihn fest! Sie rennen hinter ihm drein auf die Straße hinaus und verschwinden. Man bort ihre Ruse und die Ause einiger Passanten, schwächer und schwächer verdend, bis sie aus der Kerne verhalten.

Michaline, wie betaubt: Urnold! Bar bas nicht Urnold? Lachmann. Still! Quantmeper und der Reliner treten herein.

Quant mener, einen kleinen Revolver vorzeigend: Siehst du wohl, Lieschen, da hast du den Schuft! — Sieh dir mal an gesfällig das Ding! — Kostet zwar höchstens funf, sechs Mark, hatte doch aber bos können was anrichten.

Liefe Banfch. Laffen Sie mich doch bitte in Ruh!

Fris. Bitt' schon gefälligst! Bitte sehr! Gaste, die einen Revolver herausziehen und neben sich legen . . . . neben ihr Bier . . . . für solche Gaste bedien ich nicht.

Liefe Banfch. Wenn Sie nicht wollen, dann laffen Sie's bleiben.

Lachmann, su Brite: hat Sie der herr damit bedroht?

Quant mener mist Lachmann mit einem polizeibild: Ja. — hat er! — Der herr! — Oder zweifeln Sie bran? — Das ist ja noch schoner, wahrhaftigen Gott! Wir werden uns wohl noch verantworten mussen.

Lachmann. Ich habe mir nur zu fragen erlaubt. — Den Rellner! Nicht Sie.

Quantmener. Erlaubt! Erlaubt! — Wer sind Sie? Was mischen Sie sich hier ein? — Ober sind Sie vielleicht mit dem Früchtchen verwandt? — Dann ware ja das sozusagen ein Aufwaschen. — Der herr! Muslachend: — hat für

heute wohl, dent ich, genug, der herr! — Die Lehre darfte dem Bengel wohl sigen. — Aber denkst du, der Feigling hat sich gewehrt . .?

Michaline, aus der Betäubung erwachend, steht auf, geht wie von Sinnen auf Quantmeper zu: Arnold!!! — War das nicht Arnold?! — Quantmeper. Was? —

Liefe Banich, den gusammenhang abnend, tritt bligichnell zwischen Quantmeper und Michaline; ju Quantmeper: Beg! Laffen Sie unfere Safte gufrieden . . . . ich rufe fonft auf der Stelle Papa.

Michaline, mit einem schmerzlich verzweiselten Schrei, wie wenn sie Urnold zurädrusen wollte, in höchster Ungs nach der Tar zu: Urnold!!! — — — War das nicht Urnold?!

Lachmann, ibr nach, sie festbaltend: Nein!! — Nein, nein, Wichaline! — Fasse dich! —

Der Borbang fällt.

## Dierter Aft

Das Atelier des alten Kramer, wie im zweiten Aft. Nachmittags gegen fünf Uhr. Der Vorhang, der das eigentliche Atelier abschließt, ist, wie immer, zugezogen, Kramer arbeitet an seinem Kadlertischen. Er ist angezogen wie im zweiten Aft. Schuldlener Krause entnimmt einem Handtorb, den er mitgebracht hat, blaue Vakte mit Stearinsterzen.

Rramer, ohne vom Arbeiten aufzusehn: Legen Sie nur babin die Pafete, bort, ju den Leuchtern, ba hinten bin.

Krause hat die Patete auf den Lisch gelegt, wo mehrere fliberne Armleuchter stehn. Danach bringt er einen Brief jum Borichein und balt ihn in der hand: Sonst war' wohl jeht weiter nischt, herr Professor?

Rramer. Professor? Bas beißt bas?

Rraufe. Na, 's wird wohl fo fein; hier is was von ber Regierung gefomm'. Er legt ben Brief vor Kramer auf bas Rabiertifocen.

Rramer. hm. So. An mich? Er feufst tief. Allen fculsbigen Refpekt. Er tagt ben Brief uneroffnet liegen und arbeitet welter.

Krause, seinen Rord aufnehmend und im Begriff zu geben: Herr Professor, soll ich etwa wachen heut nacht? — Sie mußten sich wirklich a bissel ausruhn.

Rramer. Wir laffen 's beim alten, Rrause. Was? Auch in bezug auf das Wachen, bor'n Se! und übrigens war ich da schon versorgt. Ich habe mit Waler Lachmann gesprochen, Sie kennen ja Lachmann von früher her.

Rrause nimmt seine mate und seufat: Du lieber, barmherziger Bater, bu, bu! Sonft ware wohl augenblidlich nichts?

Rramer. Der Direftor ift bruben?

Krause. Jawohl, herr Kramer.

Kramer. Ich danke, 's ist gut. — halt. Warten Sie mal noch 'n Augenblick. — Am Wontag Abend . . . wo war denn das? Wo hat Ihre Fran da den Arnold gestroffen?

Krause. Na halt ... das war, wo de Kähne liegen .... halt unter der Ziegelbastion. Wo der Kahnverleiher die Kähne hat.

Rramer. Auf bem fleinen Gang, ber da unten 'rums führt? Dicht an ber Ober?

Rraufe. Jawohl. Ebens ba.

Rramer. hat fie ihn da angeredet ober er fie?

Krause. Nee ebens, a saß eben's uf 'm Gelander, so uf der Mauer, wissen Se doch, wo de manchmal de Leute dran stehn und zusehn, wie de Pollacken, wissen Se, uf a Floßen sich abends ihre Kartoffeln kochen. A kam halt der Frau aso merkwürdig vor und da tat s'm halt ebens gut'n Abend sagen.

Rramer. Bas hat fie dann weiter gesprochen mit ihm? Rrause. Se bat balt gemeent, a mar' fich erfalten.

Rramer. hm. Und was hat er darauf gefagt?

Krause. Wie ebens de Frau meente, hatt' a gelacht. Aber ebens so, sehn Se, meente de Frau.... 's hatt' sich sehr schrecklich angehort. As verächtlich. Ich weeß weiter nich.

Kramer. — Wer verachten will . . . . alles verachten will, hor'n Se: der findet auch gute Grunde dazu. — Ich wünschte, Sie wären zu mir gekommen! — — Ich glaube, es war wohl auch da schon zu spät.

Krause. Ja, wenn ma's gewußt hatte! Beeß ma's benn? Wer tut benn gleich immer an so was benken!? — Wiede de Michaline kam — se kam doch zu mir mit 'm herr Lachmann! — da friegt ich 's ja mit d'r Angst zu tun. Das war aber schon halb eens in d'r Nacht.

Kramer. Hör'n Se, an die Nacht.... da werd ich gedenken! — Ms mich meine Tochter weckte, war's eins. — Und als wir den armen Jungen dann fanden, da schlug die Domuhr neune bereits. —

Rrause seufet, ichttelt ben Ropf, offnet bie Tar, um ju geben, und im gleichen Augenblid erscheinen Dicaline und Lachmann. Gie treten berein. Rrause ab. Michaline ift buntel gefleibet, ernft, angegriffen und verweint.

Kramer ruft ihnen entgegen: Da seid ihr ja, Kinder! Na, fommt mal herein. Also Lachmann, wollen Sie wachen heut nacht? Sie waren ja auch halb und halb sein Freund! Das ist mir sehr lieb, daß Sie wachen wollen, denn hor'n Se,

ein Fremder, das mocht ich nicht! — — — er geht auf und ab, bleibt siehn, dentt nach und sagt: Und nun will ich euch fünf Minuten allein lassen und rüber zum herrn Direktor gehn. Ihm sagen, was etwa zu sagen ist. Ihr werdet doch wohl inzwischen nicht fort wollen.

Michaline. Rein, Bater, Lachmann bleibt jedenfalls hier.

3ch muß allerdings noch Beforgungen machen.

Kramer. Das ift mir fehr lieb, daß Gie bleiben, Lachs mann. Ich mache es furz und bin gleich wieder hier. Er nimmt einen Schal um, nicht beiben gu und geht ab.

Michaline fett fich so wie fie ift, nimmt den Schleier gurud und wischt fich die Augen mit dem Taschentuch. Lachmann legt hut, Paletot und Stod ab.

Michaline. Find'ft du Bater verandert?

Lachmann. Beranbert? - Rein!

Michaline. Herr Gott, ja, das hab ich doch wieder vers gessen! Den Hattels ist wieder nichts angezeigt. Das dischen Gedachtnis verläßt einen formlich. — Da liegt ja 'n Kranz. — Sie steht auf und nimmt einen ziemlich großen Vorbeertranz mit Schleife in Augensschein, der auf dem Sofa liegt. Eine daran gebestete Karte aufnehmend, fährt sie fort mit dem Ausbrud der überraschung: Von der Schäffer ist der. — Ja, siehst du, die ist nun auch verwaist. Die hatte nur einen Gedanken: Arnold. Und Arnold wußte nicht mal was davon.

Lachmann. Ift das die etwas verwachsene Perfon, die ich bei dir im Atelier gefehn habe?

Michaline. Ja, ja. Sie malte, weil Arnold malte. Und sah in mir — eben Arnolds Schwester. — So ist daß: den Kranz, den hat sie gekauft, dafür wird sie drei Wochen von Tee und von Brot leben.

Lach mann. Und vielleicht noch dabei sehr gludlich sein.

— Weißt du auch, wen ich getroffen habe? Und wer nun auch noch einen Kranz schiden wird?

Michaline. Ber?

Lachmann. Liefe Banfch.

Michaline. Das — brauchte fie nicht tun. Paufe.

Michaline. Satte ich reden tonnen mit Arnold -!

Auch vielleicht über die Liese Banfch: — vielleicht hatte das doch etwas bei ihm gefruchtet.

Michaline. Nein, Lachmann, bu irrft bich. Das glaube ich nicht.

Lachmann. Wer weiß? Aber schließlich, er wich mir ja aus. — Ich hatte ihm konnen eines verdeutlichen — ich sage nicht ohne weiteres: was. — Und zwar aus Erfahrung, sozusagen. Oft sind uns die brennendsten Wünsche versagt. Weil, würden sie uns erfüllt, Michaline, — mir wurde ein ähnlicher Wunsch mal erfüllt, — und ich — dir brauch ich's ja nicht zu verhehlen, — war dadurch nachher viel schlimmer bran.

Michaline. Erfahrung ift eben nicht mitteilbar, wenigs ftens nicht im tieferen Sinne.

Lachmann. Mag fein, aber fonst -: Ich weiß schon Bescheib. panse.

Michaline. Ja, ja, so geht's! So geht's in der Welt! Sie hatte wohl auch mit dem Feuer gespielt. Und daß es auf so etwas könnte hinauslaufen, das kam ihr natürlich nicht in den Sinn. — um Radbertischen: Sieh mal, was Vater hier neu radiert hat.

Lachmann. Gin toter, geharnischter Ritter.

Michaline. om, bm!

Lachmann lieft von ber Platte:

Mit Erzen bin ich angelegt. Der Tod war Knappe mir.

Michaline, unficher, bann leise weinend: Ich hab' Bater nies mals weinen gesehen, und, siehst du, hier hat Bater darüber geweint.

Lachmann, unwillfarlich ibre Sand nehmend: Michaline, wir wollen und faffen, nicht mabr?

Michaline. Ganz feucht ist das Blatt! — Ach großer Gott. Sie ermannt sich, tut einige Schritte und fährt gehobener fort: Er nimmt sich zusammen, Lachmann, gewiß. Aber wie es eigent/ lich um ihn sieht — um zehn Jahre ist er gealtert, sicher.

179

Lachmann. Wem das Leben im tiefsten Ernst sich ersschließt, in Schickfalsmomenten mit der Zeit, — ich habe auch Vater und Bruder begraben! — der, wenn er das Schwerste überlebt . . . . dessen Schiff wird ruhiger, stetiger segeln, — mit seinen Toten, tief unten im Raum, —

Michaline. Aber überleben, bas ift wohl bas Schwerste. Lachmann. Ich hatte bas eigentlich nie gedacht.

Michaline. Ja! Ja! Wie ein Blig! Das war wie ein Blig. Ich fühlte: wenn wir ihn finden, gut! — Wenn wir ihn nicht finden, war es aus. — Ich kenne Arnold. Ich fühlte das. Es hatte sich alles in ihm so gehäuft, und wie mir die ganze Affare klar wurde, da wußt ich, es stand ges fährlich um ihn.

Lachmann. Wir waren ja auch balb hinter ihm drein. Michaline. Zu spat. Erst wie ich mich wieder ermannt hatte. Ein Wort bloß! Ein Wort mit ihm reden! Ein Wort! Das hatte ja alles wahrscheinlich gewendet. Hatten sie ihn gefangen vielleicht, ich meine die Menschen, wie sie ihm nachhehten, — hatten sie ihn zurückgebracht! — Ich hatte schrein mogen: Arnold, komm.... Sie kann vor Bewegung nicht weiter sprechen.

Lachmann. Das war alles doch gar nicht schlimm ges worden. Das bifichen Revolverspielerei.

Michaline. Das Madden. Die Schmach. Der Bater. Die Mutter. Und sicherlich auch vor den Folgen die Angst. Er gab sich wer weiß wie alt und blassert und war noch, wenn man ihn fannte wie ich, im Grunde ganz unerfahren und findisch. — Ich wußte ja, daß er die Waffe trug.

Lachmann. Er hat fie mir auch schon in Munchen ges zeigt.

Michaline. Ja, weil er sich überall eben verfolgt glaubte. Er sah eben nichts als Feinde ringsum. Und ließ sich das auch absolut nicht ausreden. Das ift alles nur Tünche, sagte er stets. Sie versteden nur alle die Klauen und Pranken, und wenn du nicht acht gibst, bist du 'rum. —

kachmann. Es ist auch nicht ohne. Es ist auch was dran. In gewissen Womenten fühlt man so was. Er hat ja auch sicher viel durchgemacht in bezug auf Roheiten mans der Urt. Und wenn man sich das vergegenwärtigt: Bon sich aus hatte er wohl da recht.

Michaline. Man hatte sich mehr um ihn fummern mussen. Aber Arnold war nur gleich immer so schroff. Und wenn man's auch noch so gut mit ihm meinte: er stieß einen mit bestem Willen jurud.

Lachmann. Was hat er benn beinem Bater ges fcbrieben?

Michaline. Papa hat den Brief noch niemand ges zeigt. -

kachmann. Mir hat er davon was angedeutet. Rur angedeutet, nichts Rechtes gesagt. Er sprach übrigens gar nicht bitter davon. — Ich glaube, es hat so was dringestan; ben wie: er ertrage das Leben nicht. Er sei dem Leben nun mal nicht gewachsen.

Michaline. Warum hat er sich nicht auf Vater gestütt! Gewiß, er ist hart. Aber wer da nicht durchdringt, das Gutige, Wenschliche da nicht durchsühlt, an dem ist irgend etwas defett. Ich, siehst du, als Weib, ich habe es gekonnt. Wieviel schwerer war es für mich, als für Arnold. Um Arnolds Vertrauen hat Vater gebuhlt. Ich mußte um Vasters Vertrauen ringen. Furchtbar wahrhaftig ist Vater, sonst nichts. Mich hat er da starter als Arnold getroffen, und Arnold war Mann. Ich ertrug es auch.

Lachmann. Dein Bater tonnte mein Beichtiger fein -. Michaline. Er hat ja auch Ahnliches burchgefampft.

Lachmann. Das fühlt man.

Michaline. Ja, und ich weiß es genau. Und er hatte auch Urnold gang sicher verstanden.

Lachmann. Aber wer, wer weiß das erlofende Wort?! Michaline. Run stehst du, Lachmann, wie das so geht: Unsere Mutter steht Bater innerlich fern, aber wenn sie mit Arnold irgendwas hatte, da wurde sofort mit Vater gedroht. Auf diese Weise.... Was hat sie bewirkt?.... oder wenigstens leider fordern helsen? —

Rramer fommt wieber.

Kramer bangt seinen Shal auf: Da bin ich wieder! — Bas macht bie Mama?

Michaline. Sie mochte, du folltest dich nicht überans strengen. Schläfst du heut nacht bei uns oder nicht?

Kramer, indem er Kondolengtarten auf dem Tisch zusammenties: Nein, Michaline. Doch wenn du nach Haus gehst, nimm der Mama diese Karten mit. Bu Lacmann: Sehn Sie, er hat doch auch Freunde gehabt, wir haben das bloß eben nicht so gewußt.

Michaline. In der Wohnung war auch viel Besuch unter Lage.

Kramer. Ich wünschte, die Leute ließen das, aber wenn sie doch meinen, was Gutes zu tun, so darf man sie freilich nicht dran verhindern. — Du willst wieder gehn?

Michaline. Ich muß. — Diese schrecklichen Scherereien und Umftande!

Rramer. Das darf und jest alles durchaus nicht vers brießen. Die Stunde fordert das Lette von uns.

Michaline. Abieu, Papa.

Kramer, sie ein wenig sesthattend: Leb wohl, gutes Kind! Dich verdrießt's ja auch nicht. Du bist wohl die nüchternste von uns allen! — Nein, nein, Michaline, so mein' ich das nicht. Du hast einen fühlen, gesunden Kopf. Und ihr Herzist so warm wie irgend eins, Lachmann. Michaline weint stater. Aber hore: Bewähre dich nun auch, Kind. Nun mussen wir zeigen, wie weit wir Stich halten.

Michaline faßt fich resolut, brudt ihm bie hand und bernach auch Lad, mann, bann geht fie.

Kramer. Lachmann, wir wollen die Lichte aufsteden. Machen Sie mal die Pakete auf. — Sich selber ber Arbeit unterziehend: Leid, Leid, Leid, Leid! Schmeden Sie, was in dem Worte liegt? — Sehn Se, das ist mit den Worten so: sie werden

auch nur gugeiten lebendig, im Alltageleben bleiben fie tot. Er reicht Ladmann einen Leuchter, auf ben er ein licht gefledt. Go. Tragen Sie's meinem Jungen binein. Ladmann begibt fic mit bem Leuchter in ben verhangenen Teil bes Raumes. Rramer nun allein bor bem Borbang, fpricht laut weiter: Wenn erft bas Große ins Leben tritt, bor'n Se, bann ift alles Rleine wie weggefegt. Das Rleine trennt. das Große, das eint, febn Se. Das beißt, man muß fo geartet fein. Der Tod ift immer bas Grofe, bor'n Ge: ber Tod und bie Liebe, febn Ge mal an. Ladmann fommt wieber nach vorn. Ich bin unten beim herrn Direktor gewesen, ich habe bem Manne die Bahrheit gesagt, und weshalb follte ich benn lugen, bor'n Ge ?! Dir ift jest durchaus nicht danach jus mute. Was geht mich die Welt an, mocht ich bloß wissen! Er hat sich ja auch bruber weggesett. - - - Sehn Se, bie Frauen, die wollen bas. Der Paftor geht bann nicht mit ans Grab, und ba hat's eben nicht feine Richtigfeit. bor'n Se, mir ift bas gang nebenfachlich. Gott ift mir alles. Der -Paftor nichts. — Wiffen Sie, was ich beut Morgen ges macht habe? Lieblingewunsche ju Grabe gebracht. Still, stille fur mich. Bang stille fur mich, febn Ge. bor'n Ge, das war ein langer Bug. Rleine und große, did und bunn. Jest liegt alles da wie hingemaht, Lachmann.

Lachmann. Ich habe auch schon einen Freund verloren. Ich meine, durch einen freiwilligen Tod.

Kramer. Freiwillig, hor'n Se —? Wer weiß, wo das zutrifft! — Sehn Se sich diese Stizzen mal an. Er tramt in seinem Rod und zieht aus seiner Brustasche ein Stizenbuch, das er vor Lach, mann aufschlägt, nachdem er ihn ans Fenser zeführt dat, wo man delm Abends licht noch zur Rot sehen tann. — Da sind seine Peiniger alle verssammelt. Sehn Se, da sind sie, so wie er sie sah. Und hör'n Se, Augen hat er gehabt. — Das ist der wahrhaftige bose Blick, aber 's ist doch ein Blick! das will ich doch meinen. — — Ich din vielleicht nicht so zerstört, als Sie denken, und nicht so trossos, wie mancher meint. — Der Lod, sehn Se, weist ins Erhabene hinaus. Sehn Se, da wird man

niedergebeugt. Doch was sich herbeiläßt, uns niederzubeugen, ist herrlich und ungeheuer zugleich. Das fühlen wir dann, das sehen wir fast, und hor'n Se, da wird man aus Leiden — groß. — — Was ist mit nicht alles gestorben im Leben! Wanch einer, Lachmann, der heute noch lebt. Warum bluten die Herzen und schlagen zugleich? Das kommt, Lachmann, weil sie lieden mussen. Das drängt sich zur Einheit überall, und über uns liegt doch der Fluch der Zerstreuung. Wir wollen uns nichts entgleiten lassen, und alles entgleitet doch, wie es kommt!

Lach mann. 3ch bab' bas ja auch ichon erfahren bereits. Rramer. Als Michaline mich wedte die Racht, da hab ich mich wohl recht erbarmlich gezeigt. Aber febn Ge, ich hab es ba gleich gewußt. - Und wie er bann mußte fo liegen bleiben, bas maren bie bitterften Stunden fur mich. In biefer Stunde, mahrhaftigen Gott, Lachmann! mar bas nun gauterung ober nicht? ba bab ich mich felber nicht wiedererfannt. hor'n Se, ba hab ich fo bitter gehabert: ich habe das felber von mir nicht gedacht. Ich habe gehohnt und gewütet ju Gott. Sor'n Ge, wir fennen uns felber nicht. Ich habe gelacht wie ein Retischist und meinen Retisch gur Rebe gefordert: Da war mir bas boch ein verteufelter Spaß, ein verteufelt nichtenutiger Streich, febn Ge, Lachs mann! febr benferhaft billig und falglos und fchlecht. -Sehn Se, so war ich. So baumt ich mich auf. Dann . . . bis ich ihn bann in der Rabe bier hatte, ba fehrte mir erft die Besinnung gurud. - Go was will einem erft gar nicht in den Ropf. Run fitt es. Run lebt man icon wieder bamit. Run ift er icon bald zwei Tage babin. Ich mar bie Sulfe, bort liegt ber Rern. Satten fie doch die Sulfe aes nommen.

Michaline tommt, ohne angutlopfen, leife berein. -

Michaline. — Papa, unten ift Liefe Banfch beim Schuls biener. Sie bringt einen Rrang.

Rramer. Ber?

Michaline. Liefe Banfch. Sie mochte bich fprechen. Soll fie bereinkommen?

Kramer. Ich verdenk es ihr nicht und verwehr es ihr nicht. — Ich weiß nichts von haß. Ich weiß nichts von Rache. Das erscheint mir jest alles klein und gering.

#### Michaline ab.

— Sehn Se, es hat mich ja angepack! Das ist auch kein Wunder, horen Se mal an. — Da lebt man so hin: das muß alles so sein! Man schlägt sich mit kleinen Sachen herum, und hor'n Se, man nimmt sie wer weiß wie wichtig, man macht sich Sorgen, man dazt und man klagt, und hor'n Se, dann kommt das mit einem Mal, wie 'n Abler, der in die Spazen fährt. Hor'n Se, da heißt es: Posto gefaßt! Aber sehn Se, nun din ich dasür auch enklassen, und was nun etwa noch vor mir liegt, da kann mich nichts freuen, da kann mich nichts schreden, da gibt's keine Orohung mehr für mich! —

Lachmann. Goll ich vielleicht eine Rlamme ansteden?

Kramer zieht den Borhang ganz auseinander. Im hintergrunde des großen, schon fast dunkten Ateliers ist ein Toter, ganz mit Tüchern dedeckt, aufzgedahrt: Sehn Se, da liegt einer Mutter Sohn! — Grausame Bestien sind doch die Menschen! — Durch die doben Atelierfenster lints schwaches Abendrot. Ein Armseuchter mit brennenden Kerzen am Kopfende des Sarges. Kramer tritt wieder zum Tisch vorn und gießt Wein in Giaser. — Lachmann, kommen Sie, stärken Sie sich. Hier ist etwas Wein, da kann man sich stärken. Trinken wir, Lachmann, opfern wir! stoßen wir ruhig mit nander an! Und der dort liegt, das din ich! das sind Sie! das ist eine große Majestät! was kann da der Pastor noch hinzusehen.

#### Sie trinten. Paufe.

Lachmann. Ich habe vorhin einen Freund ermähnt, dessen Mutter war eine Pastorstochter, und daß da kein Geistlicher mit ging ans Grab, das nahm sie sich ganz bes sonders zu herzen. — Aber wie wir den Toten hinunters senkten, da kam, sozusagen, der Geist über sie, und da betete

gleichsam Gott felber aus ihr . . . Ich habe so niemals sonft beten gehort.

Michaline fuhrt Liefe Banfc, die einfach und buntel gefleidet ift, herein. Beibe Frauen bleiben gleich bei ber Ture fiebn. Liefe balt bas Lafdentuch vor ben Mund.

Rramer, icheinbar obne Liefe ju bemerten, entgundet ein Streichols und fledt Lichter an. Ladmann fest biefe Satiafeit fort, bie amei Armleuchter und etwa feche einzelne Lichter brennen: - Bas haben bie Geden von bem ba gewußt: Diese Stode und Rlobe in Mannes gestalt!? Bon bem und von mir und von unfren Schmerzen!? Sie haben ihn mir ju Tode gebest. Erschlagen, Lachmann, wie fo'n hund. Das haben fie, benn bas fann ich wohl fagen. — Und fehn Ge, mas tonnten fie ihm benn tun? Run alfo: Tretet doch ber, ihr herren! Immer feht ihn euch an und beleidigt ihn! Immer tretet bergu und vers sucht, ob ihr's tonnt! hor'n Ge, Lachmann: Das ift nun porbei! - Er nimmt ein feibenes Duch vom Angeficht bes Toten. 'S ift aut. wie er baliegt! 's ift gut! '8 ift gut! - 3m Scheine ber Rergen aemabet man in ber Dabe bes Toten eine Staffelei, auf ber gemalt worben ift. Un biefe fest fic nun Rramer. Er fahrt fort, unbeirrt, ale ob außer ihm und Lachmann niemand jugegen mare: Ich habe ben Lag über bier geseffen, ich habe gezeichnet, ich habe gemalt, ich habe auch feine Maste gegoffen. Dort liegt fie, dort, in dem seidnen Tuch. Jest gibt er dem Großten ber Großen nichts nach. Er beutet auf die Beethovensmaste. Und will man das festhalten, wird man jum Narren. Bas jest auf feinem Gesichte liegt, bas alles, Lachmann, bat in ihm ges legen. Das fühlt ich, das wußt ich, das fannt ich in ihm und fonnte ihn boch nicht beben, ben Schat. Sehn Se, nun hat ihn der Tod gehoben. — Nun ift alles voll Klarheit um ihn ber, bas geht von ihm aus, von bem Antlig, Lachmann, und hor'n Ge, ich buble um diefes Licht, wie fo'n fcmarger, betrunfner Schmetterling. - hor'n Ge, man wird übers haupt so flein: Das gange Leben lang war ich sein Schuls meifter. Ich habe ben Jungen maltratiert, und nun ift er mir fo ins Erhabene gewachsen. - - 3ch hab' biefe Pflange vielleicht erstidt. Bielleicht hab ich ihm feine Sonne verstellt: bann mar er in meinem Schatten verschmachtet.

Aber sehn Se, kachmann, er nahm mich nicht an, und wenn ihm vielleicht der Freund gesehlt hat.... Ich, kachmann, durste der Freund nicht sein. — Als damals das Mädchen bei mir war, da hab ich.... da hab ich mein Bestes verssucht. Doch da kriegte das Bose in ihm Gewalt, und wenn das Bose in ihm Gewalt kriegte — da tat es ihm wohl, mir wehe zu tun. Reue? Reue kenne ich nicht! Aber ich bin zusammengeschrumpst. Ich din ganz erbärmlich vor ihm geworden. Ich sehe zu diesem Jungen hinauf, als wenn es mein altester Ahnherr wäre!

Liefe Banich wird von Michaline herangeführt, fie legt ihren Arang ju ben Fußen bes Toten nieber, Kramer blidt auf und ihr gerade ins Geficht.

Liese Bansch. herr Kramer, ich, ich, ich.... Ich.... ich bin ja so ungludlich. Die Leute — zeigen — mit Fingern auf mich . . . . pause.

Kramer, balb far fic. Wo fitt das nun, was so totslich ist? Und doch, wer das einmal erfährt und lebt, der behalt einen Stachel davon im Handteller, und was er auch ansfaßt, so sticht er sich. — Aber gehn Sie nur getrost nach Haus! Zwischen dem da und uns ist Friede geworden!

Michaline mit Liefe Banich ab.

Kramer, versonnen in den Andlid des Toten und in die Lichter: Die Lichter! Wie selffam das ist! Ich habe schon manches Licht verbrannt! Schon manches Lichtes Flamme gesehn, Lachmann. Aber hor'n Se: Das ist ein anderes Licht!! — Mach ich Sie etwa angstlich, Lachmann?

Lachmann. Nein. Wovor sollt ich benn angstlich sein? Kramer, sich erhebend: Es gibt ja Leute, die angstlich sind. Ich bin aber doch der Meinung, Lachmann, man soll sich nicht angsten in der Welt. Die Liebe, sagt man, ist start wie der Tod. Aber kehren Se getrost den Sat mal um: Der Tod ist auch mild wie die Liebe, Lachmann. —— Hor'n Se, der Tod ist verleumdet worden, das ist der ärgste Betrug in der Welt!! Der Tod ist die mildeste Form des Lebens: der ewigen Liebe Weisterstück. Er offnet das große



utellerfenster, teise Abendzloden. Frosseschättett: Das große Leben sind Fieberschauer, bald kalt, bald heiß. Bald heiß, bald kalt!

— — Ihr tatet dasselbe dem Gottessohn! Ihr tut es ihm heut wie dazumal! So wie damals, wird er auch heut nicht sterben! — — Die Gloden sprechen, horen Sie nicht? Sie erzählen's hinunter in die Straßen: Die Sesschichte von mir und meinem Sohn. Und daß keiner von und ein Verlorner ist! — Ganz deutlich versieht man's, Wort für Wort. Heut ist es geschehen, heut ist der Tag!

— Die Glode ist mehr als die Kirche, Lachmann! Der Rufzum Tische ist mehr wie das Brot! — Die Beetdoven, Waste fallt ihm in die Augen, er nimmt sie berad. Indem er sie betrachtet, sährt er sort: Wo sollen wir landen, wo treiben wir hin? Warum jauchzen wir manchmal ins Ungewisse? Wir Rleinen, im Ungeheuren verlassen? Alls wenn wir wissen, mobin es geht. So hast du gezaucht! — Und mas

wir hin? Warum jauchen wir manchmal ins Ungewisse? Wir Kleinen, im Ungeheuren verlassen? Als wenn wir wüßten, wohin es geht. So hast du gejaucht! — Und was hast du gewußt? — Von irdischen Festen ist es nichts! — Der himmel der Pfassen ist es nicht! Das ist es nicht und jen's ist es nicht, aber was . . . . mit gen himmel erhobenen handen: was wird es wohl sein am Ende?

Der Borbang fallt.

# Der rote Hahn

Tragitomobie in vier Aften

## Dramatis versonae

Rielis, Schuhmachermeifter und Polizeifpion. Sober Runfziger. Rrau Rielit, verwitwete Bolff, feine Frau. Ebenfalls gegen fechgig Jahre.

Leontine, ihre alteste Tochter aus erster Che, unverheiratet.

Soch in ben gwangiger Jahren.

Schmarowsti, Bauführer

Langheinrich, Schmiebemeifter. Dreifig Jahre alt.

Rauchhaupt, preußischer Gendarm außer Dienft

Guffav, fein altefter Cobn, imbezil, blodfinnig

Miete Lieschen

Mariechen Lotte

feine Tochter Dienden Trube

Lenden Sannden

Dr. Borer, fraftiger Mann von fecheunddreißig Jahren, Argt, Jube

von Wehrhahn, Umtevorfteber

Ebe. Schmiebegeselle bei Langbeinrich

Glafenapp, Amtsichreiber

Soulze, Gendarm

Frau Schulze, feine Sante

Tichache, Gendarm

Ein Feuerwehrmann

Ein Junge

Der Umtebiener

Dorfleute

Drt bes Geschehens: Irgendwo um Berlin Beit: Rampf um bie lex Beinge

Coppright 1901 G. Fifcher, Berlag, Berlin.

## Erfter Aft

Die Werkstatt des Schusters Fielit. Ein blau getünchter, niedriger Raum. Rechts ein Femster. In der Mittels und der Linksmand je eine Tür. Unter dem Fenster rechts der Schustertitit; darauf einige Schusterschemt und das kleine handwerts tischeme. Auf diesem ein Gestell mit drei gläsernen, mit Wasser gefüllten Angeln, zwischen denne ein Petroleumlämpchen, noch unangegindet, steht. In der Ede links eine brauner Rachelofen mit Perd, Bant und allerhand Küchengerät ringsum. Schuh machermeister Fielit hodt noch dei der Arbeit. Auf dem Tritt und in der Räde herum liegen alte Schuhe und Stiefel ieder Erdse aufgestapelt. Er ist eben dabei, ein Stüd Leder geschneidig zu hämmern. Fran Fielit, verwitwete Wolff, hantiert nachdenklich mit einem mäßig großen Holzstischen und einem Steas rinlicht. Es ist gegen Abend, Ende September.

Fielit. Jeh man wech aus de Werkstelle! Pack dir man!

Frau Fielit, fur wegwerfend: Wer werd od noch fomm'? 's is ja ieber fechfe.

Fielit. Jeh man wech aus de Werkstelle mit dein' Kram! Frau Fielit. Benimm dich bloß nich aso aselstumm! Was is denn hier Beefes, ha? an dem Kistel? Uso a holzs tistel is doch nischt Beefes.

Fielit, verboft weiter foufternb: I, is et vielleicht mat Jutet, mat?

Frau Fielig, weiter nachdenklich, balb ichershaft: Bis hierher fommen de hubelfpane... Dann tun se hier mittenrein a licht machen...

Fielis. Mutter, du bist mir 'n bisten zu flug! Wenn det so weiter jeht mit de Klugheet, denn seh ich mir noch 'mal in Pletensee.

Frau Fielis, bario: Du kannst woll o gar kee bissel ni uff, passen! Du magst a wing her'n, wenn ma mit dir red't. Uso was verintressiert een' doch!

Fielit. Id verintreffier' mir for meine Stiebeln, for wat anders verintreffier id mir nich.

Frau Fielit. Na da! o jemetsch! Das war' woll ni gutt. Da mißten mir alle mit'nander verhungern. Mit der Flicksschussert, bas war aso was! — hier stellen se's Licht 'nein.

— hafte verstanden?! — Das Kistel hier is od nich groß genug. Das war so a Ristel, das dorte steht. Mir wer'n de Kinderschuh amal rausschmeißen. Sie tippt eine Kiste mit Kinders schuben um.

Fielit, erichroden: Mach' du bloß feen Unfinn! verstehste mich!

Frau Fielis. Und wenn se das licht nu han angezind't — ... da stellt ma's so mitten nei eis Kistel, natierlich aso, daß der Deckel nich andrennt. Dann sest ma's stocksille 'nuff uff a Boden — das hat doch Grabow ni andersch gemacht! — so mitten ins alte Gerimpel nein, dann reist eens geruhig nach Berlin, und wenn ma' zuricksommt...

Fielig. Pft! 's fommt eens. Pft!

Frau Fielit. Und da foll een' der Leifel amal was nachweifen! Langeres Stillfoweigen.

Fielit. Wenn det man bloß allens so einfach war'! Det jeht woll so einfach, wie du dir det denks? Da missen man erstlich hier Luftlocher rin. Natierlich der Pfriem —: det muß schon'n Bohr' sind. Det muß doch Zuch hab'n, wenn et soll anjehn. Wenn et keen Zuch hat, erstickt et doch! Det Feuer muß Zuch hab'n, sonst brennt et nich. hier muß eener beijehn, der wat von versteht.

Frau Fielit. Na, Mer, bas mat' boch a leichtes fer bich!

Fielit, in gunehmendem Eifer, fic vergessend: hier muß 'n Zuch sind — und hier muß'n Zuch sind! Und alles janz akkurat abjepaßt. Und hobelspane und kumpen rin. Und richtig Petroljum mang jejossen. — Det is mir doch allens nischt Neies, Mutter! Id war ja sechs Jahre uff Wanderschaft!

Frau Fielit. Au ebens! das meen ich doch ebens ooch.

Fielit. Det jeht mit Schwamm und det jeht mit Strippe, man feste rin in Salpeter jestippt. Det mach id mit Brenn, jldser, sag id dir! Uff zwanzig Schritte Entfernung jeht det! — Je allens schon dajewesen, Mutter. Mir allens nischt Neies. Kenn id doch!

Frau Fielis. Grabow hat wieder uffgebaut. hatt a fich halt fee herze gefaßt, da lag a halt langst uff der Straße draußen.

Fielit. Ja, wem erst ma't Wasser bis hierher sieht, id meene: bis oben an halse ruff, benn mag bet ja woll ooch'n ander Ding sind.

Frau Fielis Mancher verpaßt's ooch, bis a versauft. Die hausschelle bimmelt.

Fielit. Stell wech de Kiffe! Jeh und mach' uff! Amtevorsteher von Wehrhahn tritt ein. Dider Duffelpaletot. Schaftstiefel, Velumbe.

von Wehrhahn. 'n Abend, Fielig. Was machen bie Stiebeln?

Fielig. Jang fir und fertig, herr Amtsvorsteher.

Frau Fielis. Da mach' od a eenziges biffel Licht, daß be ber herr von Wehrhahn und fieht mas.

von Wehrhahn. Na, was hat fich, was tut fich, Mutter Wolffen?

Frau Fielit. Ich bin keene Mutter Wolffen ni mehr! von Wehrhahn. Sie is woll sehr stolz jeworden, was? Was, Fielit, sie trägt woll sehr hoch 'n Ropp? Is ihr woll sehr in de Krone jestiegen?

Frau Fielit. Ra, her'n Se od, mas benn? das biffel heiraten? Ich hatte als Witfrau viel icheener gelebt.

Fielit, der die Leiften aus von Webrhahns Stiefeln genommen bat: Denn warfte man rubig jeblieben Witfrau!

Frau Fielis. hatt ich ehnder gewußt, was du fer a Kerl bift, da hatt ich's woll ni afo eilig gehabt. Un alen, frumpbeenigen Kracher wie dich, den hatt ich noch alle Lage befehn.

von Wehrhahn. Da fachte, fachte!

Fielit. I, lassen Se man! Mit fast triedender Unterwärfigkeit: Wenn Se so jut wollten sind, herr Vorsteher, und gnädigst den rechten ma' 'runterziehn. Erlauben Se man: ich mache det schon. So. Wenn Se nu wollten so jutig sind, den Kuß 'ma stellen hier uff de Kiste.

111, 13

Frau Fielit, mit der brennenden Lampe: Bie geht's denn ber gnadigen Frau, herr Baron?

von Wehrhahn. Ich bante, es jeht ihr ja fonst jang jut. Sie jammert bloß immer nach Mutter Wolffen . . .

Frau Fielis. Nee, sehn Se, das geht Ihn' auch wirklich ni mehr. Ich hab' Ihn' gutt dreißig Jahre gewaschen. Da kann ma's woll satt kriegen, sehn S' amal an. Ich will Ihn' amal meine Beene zeigen: da stehn Ihn' de Abern 'raus, wie meine Faust. Das kommt von dem ewigen Stehn am Waschfasse! Und Frostbeulen hab ich Ihn' iederall, und Reismatichtig ei sämtlichen Gliedmaßen. Das nimmt gar kee Ende mit Dokteriern! Ich muß mich reen ganz in Wolle einpacken, und derbeine da frier ich a ganzen Lag.

von Behrhahn. Jewiß, Frau Wolffen, ich glaub's Ihnen icon.

Frau Fielis. Ja frieher, da nahm ich's mit jedem uf. Da hatt ich Ihn' ane Konstruktion, da konnte der Zehnte erscht mit mit mitmachen. Aber heute... o je! Da sieht's ans derscher aus.

Fielit. Schrei man noch'n bisten lauter, wenn't jeht. von Wehrhahn. ... Ich tann's Ihnen jar nich vers denten, Frau Fielit. Wer so jearbeitet hat wie Sie, der mag sich jetrost mal die Rube jonn'.

Frau Fielis. I, na! Wer weeß och. Das läßt sich noch halten. Wa' hat ja sei Auskommen. Immerzu. Gibt Fleils ein freundschaftliches kopfstäd. Er macht ja derwegen jest o seine Sache. Wir sein, mecht' ma' sprechen, keens ni faul. Aber, wenn ma' od ebens und war' gesund! Uff a Sonnabend muß ich schonn wieder zum Doktor. Da tutt a mich immer jelektristeren — aso mit der Jelektristermaschine. Ich kann ja nischt sagen, 's schlägt mir ja an. Aber erschlich immer das 'nei nach Berlin fahrn — und eemal jelektristeren fünf Mark. Da weeß ma' ooch manchmal gar nich, wo hernehm'n.

Fielis. Stopp' du bloß de Doftersch Jeld in hale! von Wehrhahn tritt auf mit dem neuen Stiefel am Buß: Wir werden alle nich junger, Frau Fielis. Ich spure das auch janz jewaltig bereits. Naturjeset! Nich jejen anzuschwimmen! Da heißt es janz einfach: 'ran an' Baß. — Und übrigens haben Sie jar nich zu klagen. Ich hab' ja vorhin eben wieder jehort... der Schwiejersohn hat ja sehr jut bestanden. Na also! Jeht ja doch alles nach Wunsch.

Frau Fielit. Au freilich, das hat een ooch wirflich gesfreut. Erschilch wird a sich jeto viel besser kenn' forthelfen, nu a doch so was wie Bauführer is, und dann o ... a hat sich's o sonste verdient. — Was der fer an Kindheet hat durchs gemacht! Nu da! Mir is o ni sehr gut gegang'n, aber so an Vater und so a Weib ...

von Wehrhahn. Schmarowski is'n jediej'ner Mensch. Um Schmarowski is mir nie bange jewesen. Da hat Ihre Abelheid Jlud jemacht! — Sehn Sie, ich hab's Ihnen das mals jesagt! — Sie kamen doch damals zu mir jesausen, als die Sache beinahe in die Brüche jing, und ich hab' Sie an Pastor Friederici jewiesen: — da können Sie sehn, was Seelsorje is. 'n junger Mann is'n junger Mann, und wenn er sich christlich und ord'ntlich halt, deswejen kann er sich auch 'mal verjessen. Naturjemäß jreist dann der Seelsorjer ein.

Frau Fielis. Nee, nee, ja, ja, da wer'n Se schonn recht hab'n. Das vergeß ich Ihn' ooch'n herr Paster ni! — Bo Schmarowski das Madel tat sigen lassen, die hatte sich hellig's Leben genommen!

von Wehrhahn. Da håtten wir jleich mal 'n Beispiel, Frau Fielis, wenn Kirche und Pastor am Orte ist. Das Jotteshaus, was wir jemeinsam jebaut haben, hat beute schon manchen Sejen jebracht. Ju'n Abend also, leben Sie wohl. — Ja, was ich noch sagen wollte, Fielis: die Flottenversamms lung ist Wontag früh. Sie werden doch sicher zujejen sein?

Frau Fielit. Naturlich fommt a.

Fielit. Du jang jewiß.

von Wehrhahn. Ich fann Sie auch nicht entbehren, Fielig. Komm' Sie mal Sonntag noch mal bei mit 'ran.

Wichtig ist, daß wir uns vorher verständigen. Ich bringe jes wisse Punkte vor .... jewisse markante Punkte, Fielis, da mussen wir kräftig zusammenjehn. Ju'n Abend also! Verjessen Sie nich — 'ne starke Flotte mussen wir haben! Kielis. Det i.bt ooch ohne 'ne Flotte nich!

bon Wehrhahn ab.

Fielit. Nimm man det Licht 'raus! Sei man so jut! Frau Fielit. Afo a hase wie du bist, Anton! Du bist schonn a richtiger hasensuß. Sie nimmt das Licht ans dem Rischen. Fast um gleichen Lugenblid bifnet Rauch haupt die Tar und gudt herein.

Rauchhaupt. Juten Abend, Meester! Stor id ooch nich?

Fielig. - - - -

Frau Fielis. Ach - I! Immer 'rei ei a beutschen Bund.

Rauchhaupt. Is benn Schmied Langheinrich noch nich ba?

Frau Fielis. Wollt a'n tomm'? Nee, a is noch nich hier. Rauchhaupt. Mir hatten uns extra herbestellt. — Ich hab ooch det Frabkreuze mitgebracht. De, Justav! Bring et man rin, det Dinges. Sustav bringt ein schmiedeelsternes Grabkreuz mit Insprist berein. Stell' et man uff det Kistchen hier druff.

Fielit, fonell: Ree, lag man, Eduachd, det gerbricht.

Rauchhaupt. Denn lehn' et man immer jejen de Wand. Frau Fielit. Da seid Ihr nu endlich fertig dermitte! Ruft gur Lar hinaus: Leontine! Kannst amal 'runter fomm'.

Rauchhaupt. Id habe man e'ens zuviel andersch zu tun. Id baue boch wieder 'n neies Nashaus.

Frau Fielit. Schonn wieder a neies? Da hert's doch vond uf. Sie sein ooch der reene Maulwurf, Rauchhaupt. Was der Mann aso ei der Erde wihlt!

Rauchhaupt. Da is auch'm Menschen am wohlsten, Meestern. Mir sind ja doch alle aus Erde jemacht, mir wer'n ja auch alle wieder zu Erde. Warum soll ma' da nich in der Erde 'rumwihl'n? Blecht in die Schnupstabassose, die Fless ihm bins

bait. Det is ooch man Erdjeruch, Meester Fielit, bet riecht wie frische Erde so jut.

Leontine, Schere umgehangen, Fingerhut auf bem Finger, tommt berein.

Leontine. hier bin id, Mama. Wat foll id benn nu? Frau Fielig. A bringt Papa fein'n Zephitaph.

Leontine und Frau Fielit betrachten bas Grabfreng gebantenvoll.

Frau Fielit. Steck' m'r amal das Licht an, Madel. Sie übergibt ihr das Lalglicht, womit sie bisher experimentiert bat. Mir woll'n uns amal de Schrift studier'n.

Rauchhaupt. — Id habe da sehr brieber rumjedoftert. Ru is et mir aber zu Dant jewor'n. Heut tenn' Se'n Kirchhof dreimal absuchen, det is Ihn' de scheenste Jrabschrift is det. Da drieber hab id mir selbst ieberzeugt.

Er nimmt auf dem Schustertritt Plag und füllt sich die Nase neuerdings mit Schnupss tabat. Frau Fielig leuchtet und buchstablert.

Frau Fielit. hier ruht in . . . . Leontine, weiter lesend: In Jott.

Rauchhauvt. Ja, et heeßt in Jott. Id wollte erft lieber ichreiben: in herrn, aber febn Se, — bet fann heute jeder find.

Frau Fielit tiest weiter, mit glittiger Stimme: Hier ruht in Gott der unverjeßliche Zimmermann... wöheulend: Uch nee, das war Ihn'... das is Ihn' zu schrecklich! Das war Ihn' der beste Mann von der Welt! Uso een' wie der war, das kenn' Se mer globen, aso eenen gibt's heute gar nich mehr.

Leontine lieft weiter: ... der unverjefliche Zimmermann herr Julian Wolff ... Tiennen.

Fielig. — Na laßt et man jut sind, versteht a woll? Von bet Flennen da sieht feen Toter nich uff. Gibt Randhaupt die Schnapskasche. hier, Eduachd, start' dir! Nugt allens nischt! Er steht auf und tlopft die blaue Scharze ab, wie jemand, der fein Tagewert beschießt.

Rauchhaupt, mit der Blasche weisend: Det Versken hier ha' id nun felber jemacht. Id will et man vorsprechen, horcht man ju:

In herzen find wir alle Gunder, 'n jeder kann bet noch lange nich! —

In herzen find wir alle Sunder, Der Bettler, wie der Prinz nicht minder. Doch dieses Mannes herze war Unschuldig und wie Wasser klar.

Die Frauen weinen flatter. Er fahrt fort: Det mußt id mit Kremfers weiß ieberjehn, und det hier, det "Jott", det is preußisch blau. Er trinft. Somied Langheinrich fommt.

Langheinrich, immer begehrlich Leontinen ins Auge fassend: Nu sage man, Rauchhaupt, Menschenskind, id such' dir ja seit 'ne halbe Stunde! Id benke, id soll dir abhol'n, Quasschfopp.

— Na, is et benn nu jur Zufriedenheit?

Frau Fielis. Uch, laßt mich doch alle mit'nander in Frieden! Wenn ma' erst amal so an Mann verliert, wie soll man hernach mit euch Sch....ferlen auskomm'!

Fielig. Romm, Labewich, gieh dir mal 'ran 'n Schemel. Lag fe man erft gu Berstande tomm'.

Langheinrich, pfiffs und tustig: Ja, ja, bet ha' id och immer jesagt: bet Sterben, bet hat ber Deibel erfunden.

Frau Fielit. Wir war'n ieber zwanzig Jahre verheirat'. Aber auch ni nich a eenziges beefes Wort. Und wie der reelle war, bis uf a Fennig! Der hatte feen' nich um an Fennig gebracht. Und nüchtern! Der fannte gar erscht feen Schnaps. A sah'n nich an, man konnt'en dreist hinstell'n. Und wie der die Kinder derzogen hat! Ihr denkt bloß ans Kartespiel'n und Schnapssaufen...

Leontine. Juftav platt mir die Junge 'raus.

Rauchhaupt betommt einen Schusterleisten zu fassen und starzt läbzornig auf Gustav zu, der Leontinen Erimassen geschnitten und die Junge berauss gestedt bat: Kanaille! Dir hau id 'n Schädel ein! — Det Schindluder bringt mir noch in die Jrube. Id ärgre mir noch mal 'n Dod an 'n hals.

Langheinrich. Det arme Luder versteht et ja nich.

Rauchhaupt. Wenn boch bet Schindaas frepierte, versfluchte! Sonst were id noch mal so fuchsbeibelswild, id verjreif' mir noch mal an't eijne Fleisch.

Fielit. Id tat ihm doch interminieren uf Dallborf, benn biste den Arjer doch los, affurat. Soll id dir machen 'ne Einjabe, wat?

Rauchhaupt. Bersteh id mir etwa nich uf Einjaben? Da heeßt et: er is nich jemeinjefahrlich. — Det is allens Dallborf, die janze Belt! — Det er Klamottziegeln nach mir schmeißt, det er Schlosser ausschraubt und Hausschlusselstehlen dut, det halten se nich for jemeinjefahrlich. Doch det er und frist mir die Tulpenzwiedeln, det halten se allens nich dafor. Da kann id man immer sehn, wo id bleibe.

Frau Fielit. Wie is'n bas neilich bei Grabown ges wor'n? Wie neilich ber "preuß'sche Abler" abbrannte?

Langheinrich. I, Irabow, der hat et netig jehat. Keen Justav hat det nich anjestochen. Da hat der feen Justav zu nich jebraucht.

Frau Fielit. 's heeft boch, a gotelt immer mit Streich, bolgern.

Rauchhaupt. Justav? Joseln? Na immerzu. Wo der man 'n Zindhelzsen ussiddern dut, denn is ooch't Walheur schon so jut wie fertig. Id brauche doch Decken zu meine Treibhäuser, da ha' ich mir doch so'n Schuppen jedaut. Da ha' ich det Stroh also unterjedracht. Na, siehste woll! wat ick Ihn' sage, Weestern: det hat mir der Schweinhund absjedrannt. Et war helllichter Dag, da hat's teener jemerkt, und ich habe ja Planken um't janze Jrundstück. Det knisterte wech, det war man so'n Puff! — Aber Irabow, der hat et alleene besorit.

Frau Fielis. Uso was tat ich doch anzeigen, Rauchs haupt! Ich meene, das mit dem Strohverbrenn'!

Rauchhaupt. Id steh' mir mit Schandarm Schulzen nich. Det is meistens so mit de Kollegenschaft. Id habe mir emeritieren lassen. Det jefällt ihm nich. Det paßt ihm woll nich. Na ja. Jewiß doch, det mag ja woll sind. Doch det id mein eizenes Irundstud habe, und det mir de Olle jestorben is. Jewiß doch, wo war id denn leujnen, wat? Et hat 'n

par Daler abjesett. Und det mir die Järtnerei wat einbringt .... bet will er mir allens nich verjonn'. Denn heeßt et: Rauchhaupt, der hat et nich notig. Laß der man uffpassen. Abjemacht.

Frau Fielig. Frige Grabow is doch fein 'raus jeg, under.

Langheinrich, lebenbla: Det hat er mir zu verdanken all. Bloß det id bald eklich bei rin war' jeschliddert. Weil det id boch Sprigenmeester bin. Id hatte zu meine Jungens jesagt... Id weeß nich, war id nu'n bisken bestrampelt? Id hatte mir ornd'lich eenen bezähmt. Die janze Jesellschaft war anjeroocht! — Id sage: Jungens! man seste 'ran, det bloß keen Stein uf'n andern bleibt, denn kriegt Irabow Ubzüge ieber Abzüge, und denn nucht ihm der janze Klieter nischt. — Det hatt id 'n bisken laut jeschrien, und wie id zwee Schritte ridwarts mache, da denk id, mir soll 'n Uffe rasieren: steht Schandarm Schulze und fiekt mir an. Prost! sag id. Prost, herr Oberscht-Wachtmeester! — Irabow, der hatte ja Vier üffjelegt! — und denn war er jemietlich und trank mir zu.

Fran Fielit. Ich weeß ni, daß da nischt is 'rausges komm'. Der is doch o gar kee bissel gerissen. Wie hat od der das aso angestellt?

Langheinrich. Frige Jrabown hat jedet jern.

Frau Fielig. A kann doch reen ni bis uf drei gahl'n. Und außerdem hat a doch schwer'n gemußt.

Rauchhaupt. So 'n biffen schwer'n, det soll wat sind? Det se uff alle Falle Bescheed wissen: id meene man, Meestern! Wer weeß et denn? 'n jedet kann mal vor so wat jestellt sind. Janz einsach abdrehn 'n Hosenknopp, indem det man janz jeruhig schwer'n dut. Probieren S' et man, det jeht wie jeschmiert. Lachen.

Frau Fielis. A is wieder spaßig ufgelegt. Ich wer mer teen Hosenknobb ni brauchen abbrehn. Aso weit tann's schon nich tomm' mit mir. — Wer tommt denn nu jest an be Reihe, Meester? 's war' doch nu wieder mit sachten Zeit. Es muß doch nun bald amal wieder ee's abbrenn'.

Langheinrich. Det fann bei bem und bei jenem sind. Bei Strombergern sieht et sehr mulmich aus, dem rejnet et in de Wohnstube rin. Na, scheen jut'n Abend! Spaß muß sind.

Frau Fielit. Wer foll denn nu hier mein' heeßen Grog trinkn?

Fielit. hierjeblieben!

Langheinrich. Nee, nee, id muß fort. Er umfaßt Leontine, die fic laffig und mit ichnodem Gesichtsausdruck aus feinem Arm drebt. Wenn Mutter mir unten nich pinken hort, denn komm ich zu haus, denn schwimmt Ihn't Koppkissen.

Leontine. Det is ja bloß Eifersucht, Mama.

Frau Fielig. A is woll banach, die kann immer recht hab'n. Pack' du bich an deine Arbeit ruff. — Wie jeht's b'n ber Weestern?

Langheinrich. Schlecht. Wie foll't jehn?

Leontine. On wirst mir so lange heben, Mama, bis id noch wer' de Schwindsucht friejen.

Frau Fielis. Bielleicht vo 'was anderm, vom Schneibern ni. — hab' dich od pimplich, wie a Mann! —

Langheinrich, die Fieligen umfassend: J, junge Frau, nich so kratig sind! Bo Jugend is, det will sich ooch austoben. Und wenn't ooch man mit Schandarm Schulzen is!

Frau Fielit. Was foll benn das wieder heeßen, ba? Rauchhaupt. Meefter! Meefter! Id schließe mir an.

Er fleht auf, wintt Guftav, ber bas Rreug wieder aufnimmt.

Frau Fielit. Was rennt Ihr denn nu asu plute fort? Rauchhaupt. Ich muß nun ooch jehn, de Arbeet tots schlagen. 266 mit Gustav.

Frau Fielis. Was buff'n du wieder mit Weester Langs beinrich? Du stellst bich ja gar asu bamlich an.

Leontine. Jar nifcht. Er foll mir in Frieden laffen.

Frau Fielit. Das wird a o gutt und gerne bahier! Wenn du bich afo rumgahnen und rumrekeln tuft, da wirscht du dich gar weiter ni missen anstreng'n: asu eene braucht der woll sicherlich nich.

Leontine. Er is ja verheirat'!

Frau Fielit. I, luss od! 's is gutt. Du hast teen Bersstand, weil de ebens zu tumm bist. Du hast a Kind und teen Mann ni berzune; Abelheid hat tee Kind und an Mann. Leonitne langsam ab.

Frau Fielit. Wenn die sich an Sache a bissel tat' wahrs nehm' . . . Langheinrich kann bale Witwer fein! — —

Fielig Da tann id mir ooch nich fehr drieber erjogen, bet Schulze bet Machen so nachlofen but.

Frau Fielit, turz: Od ni mit'n Koppe durch de Wand! Sie seht sich, nimmt aus einem Olfchub ein Bachelden und sieht es durch. Du hast an Posten. Na gutt. Warum ni! Das is ni zu andern, 's is wie's is. Da muß ma' sich hitten von all'n Seiten. Laß du bloß a Wachmeester Schulze in Ruh! Haste a Brief von Schmarowski gelesen?

Fielit. I, Jott ja! det sieht mir bis oben ruff. Wir hatte man eener soll'n det Jeld jeben, bloß halb det, wat der so verbuttert hat! Aber nee: um mir hat sich keener jes kummert, uff Bauschule hat mir keener jeschickt.

Frau Pielis. Ich mechte ei aller Welt amal miffen, was bu immer mit Schmaroweft baft!

Fielit. Ree du! Id nich. Mich jeht er nischt an. Aber wenn du det Maul bloß uffsperren dust, denn will id... verwett id zehn Stiefelsohl'n: denn kommt ooch immer Schmarowski 'raus.

Frau Fielit. hat a bir mas getan, ba? Du?

Fielit. Nee. Kennt id nich sagen! Wift id nich! Id wollt et ihm ooch nich raten, Mutter. Bloß wenn id ihm sebe, denn stid id fast. Satt'st ihn man selber sollen beis raten.

Frau Fielit. Dd breifig Jahr junger. Gerne genug!

Fielit. I, zieh boch bei beine Lochter hin. Man gu! Immer zu boch! Bei Abelheid. Denn haben fe bir mang die Finger fest, denn kannste jang los werden beine paar Iraten.

Frau Fielis. Das is a strebsamer Mann bahier, der braucht wahrhaftig uf mich nich ju warten! — Mit euch is halt eemal keen Borwartskomm'! Statts daß se sich helsen ... i ja doch! nu da! da hack eener bloß uf a andern 'nei. — Schmarowski, das is a proweckter Kerl! Un dem is kee 'nausgeschmisses Geld! Da is keene Ungst: der wird sein' Weg machen. Aber wenn du a wing was vom Leben verstehn tatst, da werd'st du ooch wissen, was de machst.

Fielit. Ich?? Wie denn? Woso denn? Woso benn id?

Frau Fielit. Was hat mir der Mauermeester gesagt? Ich ha'n amal besoffen gesehn, 's war, wie se de Kirche geshoben hatten. Da sagt a: Schmarowsti, das is ein hund! A weeß o, warum a das sagen tutt. Der zeechnet se alle ei a Sac.

Fielig. Da, lag er man geechnen, immer gu.

Frau Fielis. I, freilich! der wird immer figen und zeechnen, und de Mauermeester wer'n fett droon.

Fielis. 3d habe be Welt nich injericht'.

Fran Fielig. Ree! Aber bu haltst o de Welt ni uff. Fielig. Det will id ooch nich.

Frau Fielit. Du haltst se ni uff, Bielit! de Welt ni und mich ni. Abgemacht! Sie bat das in leicht bobnischer, halb vers legen lachenber Weise gesagt und padt nun erregt ihr Bachelden weg.

Fielit. Mutter, id fann mir nich anders 'rausfinden: id bente immer, et rappelt bei bir.

Frau Fielit. Da hat's woll bei Grabown gerappelt, was? Deshalb wohnt a ooch jest in am neuen hause. — Ich winschte, es tat amal rappeln bei dir. Aber wenn dich fee andrer nich rappelt, Fielit, da back dir der Arsch an a Schemel fest.

Fielit, mit Entschedenheit: Mutter, schlag dir det man aus'm Kopp. Id sag et dir janz im Juten, Mutter! Id jebe da meine Hand nich zu. Denn warum? Id weeß, was det uff sich hat. Soll id mir noch mal in so wat rinstürzen? Zu so wat bin id nich jung jenug.

Frau Fielitz. Ebens weil de a aler Kracher bist, da sollt'st de dersch grade erscht recht ieberleg'n. Wie lange werscht du noch machen dahier, du bringst doch schun heute nischt Rechtes mehr uf. Was hast du an Wehrhahns Stiefeln gemurkst! bald ieber zwee Wochen hat das gedauert...

Fielig. - Ma, Mutter, lieje man nich zu doll . . .

Frau Fielis. Dei Schusterier'n, das is fer de Rape! Ich bin nischt meh wert, und du bist nischt meh wert. Aso is Punktum! Ich tu' mich ni ausnehm'. Und wenn ma' sich da keen'n Richalt ni schafft, da muß man zuletzte doch noch uf a Bettel. Da mag ma' sich sperr'n, asu viel, wie ma' will.

Fielis. — Mutter, mit dir is et sonderbar: det is wie so 'n Deibel, wenn et Dir padt. Erst tunkt et so uff, Jott weeß, wo et herkommt. Denn is et da, und denn is et fort. Denn kommt et pleslich mit eenmal wieder, und denn laßt et dir aber schon jar nich mehr los. Ich ha' ooch schon schwere Runden jekannt ha' ick, aber Mutter, denn, Mutter, kann ick dir sagen: denn ieberlauft et mir manchmal kalt.

Frau Fielit bat das Buch wieder berausgenommen und fich binein vertieft: Was haste der nu hier derbeine gedacht? Mir sein hier mit Siebentausend versichert.

Fielis. Jedacht? Id habe mir jar nischt jedacht.

Frau Fielig. Bas hier a bem hause dran is babier, das is ebens ber Grund und Boden, sonft nischt.

Fielit fiebt auf, giebt fic den Rod an: Laf mir gufrieden, ver- fiebste woll!

Frau Fielit. Na, etwa nich? Na, nu her' aber uff. Das hab ich ernt noch frieher gesehn hier, da war'n mir erscht lange noch gar ni verheirat'. Das hat mir Schmarowski

schon zehnmal gesagt: das wär' hier a Plat fer a großes Haus. Und wer da Verstand hat: 's is ooch nich andersch! — Ru sieh amal: drieben, da is de Ap'thete! A Stickel schrägsieber links is de Post! A Sticke ruf is de Väckerei: der hat sich an scheenen Laden gebaut. Vier neie Villas sein wieder entstanden, und wenn wir amal jelektrische Bahn kriegen, da sein mir hier mitten im Zentrum dahier.

Fielit, im Begriff au geben: Ju'n Abend!

Frau Fielig. Willfte noch fortgehn heut?

Fielit. Ja! Denn id kann det nu nich mehr abhalt'n.

— Hatt id jewußt, wat du for'n Mensch bist ... id habe dir bloß nicht so jekannt ... denn sollt id mir det woll ieberlejt hebb'n. Det hatt id mir simfmal ieberlejt.

Frau Fielig. Du? Was denn? Was hatt'ft de dir benn jeberleat?

Fielig. Goll id mir laffen gu fo wat anstiften . . .

Frau Fielig. Was denn? Was hatt'st du dir denn ieberlegt? Du hast dir eim Leben nischt ieberlegt. Uso a Cefaltspinsel wie du... so eener und ieberlegen dahier! Da mecht o a scheener Blechwih 'raussomm'.

Fielig. Mutter, id jebe dir bet gu bedenfen . . .

Frau Fielit. Anstiften! was denn? Wer stift' dich denn an? — Die ale Kaluppe wird amal abbrenn'. Die wird amal abbrenn', so oder so. 's wer' denn, se bricht und noch vorher zusamm'. Die quetscht sich doch zwischen a Häusern 'nei, ma' muß sich ja schämen, wenn ma' se ansleht.

Fielig. Mutter, id jebe bir bet ju bedenten ...

Frau Fielit. I, mach', daß de bloß aus de haustiere kommst! Ich wer' ooch bald meine Sachen packen. Du kannst ja zum Vorsieher rieber gehn. Meinswegen! Ich ha' dich ja angestift'.

Fielit. Mutter, id jebe dir bet ju bedenken ... paß uff, bet be dir nich de Schnauze verbrennst! Denn wenn id und id ...

Frau Fielit macht Miene, ibn binauszuschieben: Immer 'naus!

Immer geh! Immer fort mit Schaden! Je eher, je beffer! Was willste benn noch?

Fielit, auser fic: Mutter, id hau' dir'n Ding iebern Dat!
— Willst du mir rausschmeißen? Wat? Aus de Werksstelle? Is det hier deine Werkselle, wat? Id wer' dir lehren, wachte du man!

Frau Fielis. — — Ma, ich warte ja immer! Du fannst ja losleg'n! Du werscht m'r a solches Mannol, du, du! Immer fomm! immer fomm! immer faß d'r a herze! Ich wer' m'r a husten zuricke halt'n, sonste hust ich dich noch bis nei nach Berlin.

Fielig in ohnmachtiger Wut, schmelft einen Stlesel gegen die Wandt Ich haue die jange Werkstatt zusamm'! Da schlag' boch det Donnerwetter rin! Dat soll doch jleich alles beim Deiwel jehn! Bin id denn jang und jar verrückt? Behang' mir mit so'n Satan von Weibsbild und könnte det scheensteben. Den ersten hat se in't Irab jedracht, un nu bin id der Schafdkopp und liefre mir aus. Aber wachte man du, det jeht nich so leicht: eher schmeiß id dir noch zum Tempel raus, eh det id mir laß in die Pfanne hau'n, und lasse mir jang jehdrig abfind'n. Ich nich! Ich merk dir man.

Frau Fielig. Na, gibb b'r bloß erscht teene Diehe, Fielig ...
Fielig. Id nich! id nich! da verlaß bir man bruff! Mir friegfe nich unter! Det merke bir man.

Er bat fich erschöpft niebergefest.

Frau Fielis. — Na, willste ernt noch an Stiefel, ha? Sonste: alte Stiefeln hat's ja genung. — Du hast mich woll aus Berliebtheet geheirat'?

Fielit. Det mag Jott im himmel wiffen, warum!

Frau Fielis. — Simlier' od amal, da wird dir'sch schon einfall'n. Aus Mitleed verleichte? Wie? Oder nich? — Oder war'sch ernt mei Ausgeborgtes gewesen? — Na siehste's! Ich globe, das werd's woll sein. — Du kannst vor mir hundert Jahre leben! — Das is ebens immer dieselbe Sache: Ihr wist's ebens nich, wer's gutt mit euch meent. Das

war mit Julian o nich viel andersch. Und wenn's halt dem anach war' gegang'n, da konnt ich heut freilich o nischt nich derspart hab'n. — Ma' meent's ebens viel zu gutt mit euch.

Fielit. Und denn foll id jehn und een Streichholz nehm' und foll mir bet Dach ieberm Roppe ansted'n?!

Frau Fielis. Das du wirscht bau'n missen, hast du gewußt. Das ha' ich mer o uff der Stelle gesagt, und bau'n kust Geld, das is ni zu andern. Unse paar Fennige lang'n da ni. — Wenn mir hier hatten a richt'ges haus stehn... Schmarowski, dar war' uns ees ufbaun! Na he! Da tennten sich alle mit'nander versteden. Du hatt'st deinen schenen Laden dahier. Wa' tat a paar hundert Taler reinssted'n und verkoost'n ganz einsach unse Fabrisschuh. Willste noch Fliderei iedernehm', da setzte d'r halt 'n Gesell'n hin, und wenn de willst auch amal etwa a Stid mach'n, da haste meinswegen Zeit genug.

Fielis. Id weeß nich! Mir jeht det iebern Verstand. Id denke, id hab'n Stick Jeld in de hand... ich denke, id wer'n Stick Jeld in de hand friej'n! Det kabeken andaun, det is doch 'n Spaß! Det hab ich mir allens so ausjedacht! So mit die Rejale und allens und so! 'n Rejulator wollt ich mir hinhang'n! — Nu siste uf beinem Jeldsacke druf, jrade wie so'n Zerberus.

Frau Fielig. Das is ni od, daß ma' das afu hinschmeißt! Das hat ma' sich wohl ernt sauer verdient.

Fielit. — Id habe doch aber schon wat uf'n Kerbholz. Soll id benn wieder trill'n, wat?

Frau Fielis. I, Fielis, morgen is ooch noch a Tag. Ma' muß ooch ni alles gar aso ernst nehm'! Ich ha' ja ooch eeg'ntlich bloß Spaß gemacht. — Geh 'nieber zu Grabown, trink a Glaß Bier! — U jedes soll halt zufrieden sein! Und wenn du keen Schuhladen ni kannst uffmachen, da mußte halt weiter murken dahier. Und wenn de kannst nie keen Regulator ni koofen — a guttes Gewissen is ooch was wert.

Der Borbang fällt.

### 3meiter Aft

Die Schmiede des Meisters Langheinrich. Das kleine Haus tritt schäg in die a straße herein. Der überragende Fachwertziebel ist durch hölgerne Tedger gestührt. Der untere, freie Raum bildet den Schmiedeplat, dier siehen Kader angelen ein Pfluz Kadreisen, Robeisen usw. Auch sieht ein Umboß im Freien wehrere Werfzeugsschemel. hinter dem Jaus hervor, sorig herrin, das Gestartes Bretzeugsschemel. dinter dem Jaus hervor, sorig herrin, das Gestartes Bretztwagens. Das linke Borderrad ist abgenommen und die Achse eines Bretzwagens. Das linke Borderrad ist abgenommen und die Achse mit einer Winde das Tor zur Wertsstatt sieht man Schmiedeseuer und Blasedag. Der Schmiede gegenüber, auf der linken Seite der Dorfstraße, die sich nach hinten in einer Wendung rerstet, ist ein Plankenzann. Ein kleines, verschlossenes Pförtschen führt auf die Straße. — Wolksger Lag, Wind.

Dottor Boper, in Schlapphut und leichtem übergieber, ftredt einen Schmiebes hammer. Che halt ein hufelfen in ber linten, einen fleineren hammer in der rechten hand und icaut au.

Ebe sabit: . . . zweeundzwanzig, dreiundzwanzig, viers, undzwanzig und eens macht fünfundzwanzig und noch eens macht sechsundzwanzig. — herr Jott noch ma', schon een Loch weiter wie ich! Und siebenundzwanzig und achtundzwanzig, neunundzwanzig, dreißig. Aller bonkor, Dokter! Jut jemacht! Det macht woll de Seeluft?

Doktor Borer. Rann schon fein. Sie fehn, ich hab's noch nicht gang verlernt, Sbuard.

Ede. I, weeß der Deibel! Det treppt mir sehr. Nu woll'n wir noch mit Jewichte probier'n. Id strede bis ans derthalb Zentner, Dokter. Sie streden doch anderthalb Zentner nich?

Doktor Borer. Weiß nicht. Kommt auf 'ne Probe an. Ste. Wat? Anderthalb Zentner woll'n Sie streden? Da mißten Sie ja 'n herr Kules sind. Det lern' Se doch uff de Schiffe nich: Sie sind doch for Totendokter jereist, denk ick, und doch als keen Kettensprenger nich! — Sie, sehn Sie ma' dort det Manneken an, det dort bei Fielizen rin in't haus will. Det is Mutter Fielizens Schwiejersohn.

Doftor Borer, immungeind: Der fieht ja wie'n Konfistorials rat aus.

Ebe. Jawolloch! bet is Konzitorialrat Schmarowski. — Mumum, Kiefik! Die Olle is fort, mitsamt ihrem hallelujas

er. Da wird heute mit PinkesPinke nischt sind. Denn Se: der kommt und denn will der ooch Jeld hebb'n. der is in Dalles, sonst kommt der nich!

deftor Borer. Die Fielitzleute sind heut nach Berlin, "3ab' sie heut morgen am Bahnhof getroffen. Der Schuster ist wohl 'n bischen nich recht?

Ebe. Woso? Det is ufs Umt nich jemelb't. Det is all 'n ausjetragner Junge . . . Nee! bet ber verruckt mar', wißt k nich.

Doktor Borer. Er schwatte so blobes Zeug durchein, inder und sah mich beim Reden gar nicht an. — Kerl sah aus wie's leibhaftige bose Gewissen. 'n Gewissen hat der doch aber nicht.

Ebe. Sie! Bo Se damals sind rinjefallen, de haus, suchung, wo se doch haben jemacht, da is Schuster Fielit mit mang jewesen. Det Suppchen hat der Ihn' mit injebrodt. Die Schulzen gudt aus dem Glebelsenster.

Schulgen. Ebe!

Ebe. Bat is?

Schulgen. Ob Meester Langheinrich noch nich ba is?

Ede. Na janz natürlicherweise doch. Die Schulzen verschwindet vom Fenster. Sebe tritt unter den Glebel zurad. Fix! Nehm' Se ma' eens den hammer, Dokter, und machen Se ma' 'n dißken mit. Wenn Se noch so bei Kraften sind, denn sollten Se det doch ooch nich verlernt haben?

Doktor Boxer. Ich habe geschlossert auf Deubel komm raus, wenn mir auf dem Schiffe die Zeit manchmal lang wurde. Da hatt' ich die schönste Gelegenheit.

Ebe. Doktor und Schlosser und wat denn nu noch... Burschtmacher sind Se woll nich jewesen?

Doftor Borer. Ich habe sogar auch mal Burste gemacht.

Ede. Die hat aber jewiß feener fressen jemocht?

Doktor Borer. Das hått ich auch keinem geraten, Eduard. 's war nämlich hauptsächlich Arsenik brin. Wir konnten uns gar nicht mehr helfen vor Ratten.

111, 14

Sbe, im Begeiff toszuhämmern: Brr! Bor so'n Salami bin ich nich. Nanu, Dokter, fir, ma' rin in't Jeschäft. De Meestern muß benken, bet zwee arbeeten, sonst nimmt bet Fragen keen Ende nich.

Dottor Borer. Wo ift denn der Meister so fruh schon bin?

Ebe. Det is 'n Jeheimnis, sehn Se ma' an! Det pfeifen be Spahen uff be Dachrinne. — Dotter, bring' Se bet Rad ma' 'ran. Da tenn' Se sich jleich ma'n bisten verdient machen — so richtig ma' um 'n preiß'schen Staat! nämlich ber Brettwagen jehort'm Revierfdrster. — Det kann Ihn' ja woll nich schäblich sind?

Doftor Borer. Nee! Überhaupt: ich muß mich lieb Kind machen. Er rollt das Nad langsam, und es entgleitet ibm radwates.

Ebe. So leichte jelingt Ihn' det aber nich! Det weeß der Deiwel, die sind nich verjeßlich. Er fangt das Rad auf. Halt, det de Jeschichte nich rucwarts jeht: de Weltjeschichte muß vorwarts, Ookter! Da stemm id mir immer noch jejen an.

Doktor Borer. Man bloß mit 'n Finger vorsichtig sein! Er nimmt ein Schurzsell um. Wird denn der Meister noch lange fortbleiben?

Ebe pfeift: Det richt' fich jang nach de Schwierigkeit.

Doftor Borer. Marum pfeifen Sie benn fo bedeutungs, poll?

Ebe. Meine elf Jeschwister sind musikalisch, woll'n S' et ilooben, bloß ich bin Schmied. Beide arbeiten eine keine Weite an dem Nade herum, dann fahrt Ede fort: Det war' feene schlechte Kamedie, Sie! Da fenn' Se ma' wat annoncieren, Dokter. Da kenn' Se eens wat mit verdienen all. Det is richtig wat, so wat for Kinder is det! Sie sind nun solange schon fort jewesen, deswejen wissen Se nich so Bescheid. Da kennt ich Ihn' eens wat erzählen, Dokter, wat hier so bei Dage so umjehn dut. — Renn' Se de jucht'ne Leontine?

Doktor Borer. Bedaure fehr lebhaft! Renne ich nicht. Cbe. Wat? Und ba woll'n Ge hier aus 'n Ort find?

Und fenn' det jucht'ne Machen nich? Det fann mit Ihn' nich recht richtig find.

Doktor Borer. Ach fo, Leontine! die Lochter der Wolffen. Wegen der hab ich mal schauderhaft Prügel gekriegt.

Ebe. Du batten Ge follt por zwee Stunden bier find. Da schlampte Ihn' erschtlich bet Machen vorbei. Ree! Erscht Mutter und Vater ausjezogen . . . Noch jang jejen sieben in't Morjengrauen! Und benn Leontine um Uhre acht! umjekiekt und Saus abjeschlossen und nu immer bin und ber spatiert und jewart' und jefratt und Augen jes schmissen und zu juterlett bier vorbeifejang'. Der Meefter, bui! Schätfen, wo jehft bu bin? - Und benn nach 'ne Weile fam Schandarm Schulze und stiebelte hinter de Juchtene ber. - Denn wieber ber Meefter; Schurgfell 'runter, und heidi wat hafte, nach wie 'n hirsch: Go war bet. Go hatten Se bet fenn' beobachten, det andre wird nich ju beobachten find. Da fommt ja ber Meefter icon anjewichst. Er beginnt fogleich eifrig ju arbeiten, tut, ale wenn er ben Deifter Langbeinrich, ber frifd und eilig tommt, jest erft entbedte. Enblich! But, bet Ge ba find, Meefter! Det reift mit be Rachfrage jar nich ab. hebben Ge fe noch jetroffen, Meefter?

Langheinrich, turg abweisenb: Bat benn?

Cbe. 3d meene bem Omnibus.

Langheinrich. Schnauze! Id habe Jeschäfte jehat. — Nu soll mir doch eener 'n Dahler schenken, wenn det hier nich Oofter Borer is! Wie jeht's denn? Wie steht's denn? Wat machen Se denn? Wieder in Hasen injeloofen? Nu sind Se doch aber wech jewesen, det missen doch reichlich drei Jahre sind? Na ja. Det is... so verjeht de Zeit.

Doktor Borer. Ich will mich hier niederlassen, Langs heinrich. Das heißt, ich habe die Absicht, wenn's geht. Ich mocht es nu auch mal zu Sause versuchen.

Langheinrich. Zu hause is 's immer am besten, jawoll! Zwar 't is eener hier, 'n Dottor, herr Dotter! wir haben een', der toocht aber nischt: Dem soll ja mal sind wat bes

14\*

jegnet sind mit so 'ne Ohrfeige oder dergleichen. Da soll er von tiefsinnig sind jewor'n. Det is aber nischt for de Patienten! Bon so wat wird feen Kranker jesund. Ich schide ju Ihn', Dokter, wenn ma' wat is.

Dottor Borer. Die ersten zwolf Badzahne reiß ich ums sonst. Freu'n Sie sich bloß, wenn Sie mich nicht brauchen.

Langheinrich. heeßt et ... Jawoll ... meine Frau is frant. Die Soulen tommt haftig aus bem haufe.

Schulgen. Ru is et man jut, bet Se ba find, Weester. her'n S' et? bet Wimmern jeht immergu.

Langheinrich. Dokter, nu werd id Sie ma' wat fragen: wissen Se nischt jejen Eifersucht? Seh'n Sie, id habe wat Reenet jekriegt. Id freu' mir damit ooch, sonst müßt id et liejen. Warum denn? id wer' ja woll ehrlich sind. Det Weib is nu krank. Nu kann se nich uffstehn, und id soll nu ooch nich von de Bettkante fort. Denn schreit se, denn schimpft se, denn macht se mir Vorwürse. Manchmal weeß id wahrs haftig nich mehr, wohin.

Schulzen. Ach, Meester, jeh'n Se ma' erstlich ruff.

Ebe. Laff'n Ge man eens verschnaufen 'n Deefter!

Langheinrich. I wat benn! Roch wat! Mach id fleich ab. Nachbem er hut und Jade abgelegt hat und Pantinen an die Kuße gezogen hat, schnell ab ins haus.

Ebe. Bat fagen Ge nu?

Doktor Borer. Kreugfidel ist der Meister. Womdglich sideler wie früher noch. Famos, einen Menschen so wieders ausehen!

Soe. Blog det id nach Leontinen jefragt hebbe: da hebb id ihm, wat man so sagen tut, de Pudelmute mit abjes stoffen.

Schulgen, ju Che lauernd: Bo war benn ber Meefter fo fruh icon bin?

Ebe. In Lichtenberg, Schulzen, bei't Mottenfest.

Schulgen. Die Frau wird jang falfc behandelt, herr Dotter. Id mifche mir nich in die Sachen rin. Die wird

so behandelt, kann id Ihn' sagen, det is keene richtije Bes handlung nich. Ich ha' et sojar Majunken jesagt, det so de Meeskern zujrunde jeht.

Doftor Borer. herr Doftor Majunke ift boch fehr tuche tig! Den kenne ich als vorzüglichen Arzt.

Schulzen, einlentend: Ree, nee doch! Wo wird der nich tüchtig find! D je! Det stimmt, det der tüchtig is. Seh'n Se, bloß, det er und will nischt verschreiben . . .

Doftor Borer. Na, mas benn? Sparen bie Leute ihr Gelb.

Schulzen. Det wollen aber eemal die Leute nich. Det is so: Medizin muß sind. Sonst heeßt et: wat soll uns 'n Doftor helfen.

Doktor Borer. Die Frau Meistern war doch von je nicht gesund. Schon wie sie vor Jahren bei uns hat gesschneidert...

Schulzen. So is det! 'n biffen verwachsen! Jawoll.
— So is det! Det sind so de Weiber, herr Dokter! Det is so 'ne Schneidern is det jewesen...! Und hat sich so 'n Jeld zusammenjestichelt...! Und wat hat se sich nu all mit injekooft? — 'n scheenen Kerl und Krankheet und Sorjen und bei Lag und bei Nacht keene Ruhe nich. Langbeinrich tommt wieder.

Langheinrich schlagt die Schulzen derb auf die Schulter: Allez, Schulzen! Mach', det de oben kommst! Allet in Ordnung! Abjemacht! Ich schaffe se morjen in't Klinikum.

Schulgen. Det wird feene leichte Arbeit find!

Langheinrich bebt eine große Wassertanne an den Mund: Id fann det nich andern. 't is' wie 't is. Er tut einen ungeheuer langen Bug aus der Kanne. Im Absehen: Ede, jag' ma' de Enten wech!

Ebe tut, als ob er Enten scheuchte, raschelt mit dem Schurzsell und klappert mit den Pantinen. Rich! Rich! Rich! Alla kat, kat, kat! Die Schulzen sopsischattelnd ab ins Haus.

Langheinrich. Det find Ihn' be reensten Feuerfreffer! Braucht bloß fo'n Stud Rotilut fpringen mal ab, benn

eens, zwee, drei, is et rin in Schlung. Denn jibt et unsfreiwilligen Entenbraten, und davon is meine Olle feen Freind. Nauchbaupt gudt über die Plante lints.

Langheinrich. hinter Landsberg is wieder jroß Feuer jewefen. 'n janges Dominium injedichert!

Rauchhaupt. Saft du Juftaven nich jefeh'n?

Langheinrich. Moin, oller Moosfarpen! Nee, id nich. Is woll ma' wieber eens burchiebrannt?

Rauchhaupt. 3d hatte ihm rieber bei Fielig beorbert. Langheinrich. Bei Fieligen find fe boch rin nach Berlin.

Rauchhaupt. Id weeß nich, et brengelt all so in de Luft ... Au! Er vergiebt ichmerglich bas Gesicht und greift nach bem Beine. Is benn de Leontine nich da?

Langheinrich. Die hat Termin uff'm Amtsjericht. Det is ewig die Rot mit die Alimente. Der Jrunspecht, vers dammte, gablt immer nich.

Rauchhaupt ruft: Justab! Er horcht und wendet sich dann bummelnd wieder nach dem Turchen, wobei ibn der Wind jaust und treibt. Justab!

Langheinrich. Ja, ja, et macht Bind. Rauchbaupt vers fowindet. Ste!

Ebe. Meefter!

Langheinrich. Nu ord'ntlich ma' ran! Er spuck sich in die Hande und fängt an, frisch drauflos zu arbeiten. Na, Doktor, wo find Se denn rumjekutscht? Sind Se ooch bei de Chinesen jes wesen? Det missen Se allens ma' ordentlich auspacken, wenn ma' for so wat mehr Zeit wird sind.

Doktor Borer. Gewiß. Ich bin überall rumgekomm'. Langheinrich. haben Se de Seeschlange nich jesehn? Doktor Borer. Jawohl, Langheinrich, in der Sudsee unten.

Langheinrich. 36 mahr, bet se saure Jurten frift? Doftor Borer. Mehrere hundert Schod jeden Lag!

Langheinrich, auflacend: Doch jut. Wenn Ge fe wieders febn, Dotter, benn jrugen Ge fe man eens icheenstens von mir.

Doktor Borer. Dahin werd ich wohl schwerlich mehr kommen im Leben.

Langheinrich. Denn hab'n Se de Nase nu vollsefriegt? Sehn Se: nu sind Se soweit wie id, Dokter, und id habe mir jar nich vom Flede jerührt! — Da wird sich de olle Mutter eens freuen all. Et jeht ihr jut. Sie is jut im Stande. Id hab' mir immer 'n biften jekummert, 'n biften so nach'n Rechten jesehn.

Doktor Borer. Das war auch sehr nett von Ihnen, Langheinrich.

Langheinrich. I, wo benn! Deswejen sag id et nich. übrigens, eh id verjesse, Doktor! Id habe noch wat bei de Frau Mutter zu stehn: vor Tafft und Seide und Nadeln und Iwirn, voch Stoff, wo de Frau so verschneidert hat. Id stoße et aber nächstens ab.

Dofter Borer wint ab: Ra alsbann! Die Sache wird fich ja einrenten.

Langheinrich. Cbe!

Ebe. Meefter!

Langheinrich. Spute dir man. Er nimmt einen schweren Hammer. Wenn ich nich wat in de Finger friege, denn fahr ich noch oben auß de Haut! — Ede bringt mit der Jange ein rots gläbendes Eisenstäd und balt es auf den Amboß. — Nantt man loß, Dofter! Kernig! forsch! Er und Dottor Borer hämmern im Latt auf das Eisen. Na, sehn Se woll. Immer jleichntäßig, Dofter! J, Dofter, det jeht ja wie Buttermilch. Sie sehen ab, Ede trägt das Eisen wieder in die Schmiede und hält es ins Feuer. Langbeinrich seit wiederum die Wassertanne an den Wund. Det war vor de Kage! Er trinft.

Ebe. Go mat macht Duricht. Langheinrich fest ab.

Langheinrich. Aber flooben Se 't, Dofter: ichon war 't boch!

Doktor Borer. Was war denn nun eigenslich schon, Meister Langheinrich?

Langheinrich. hurrjott, ja! Id weeß nich! Id weeß

weiter nich. Aber wie id bin Wachtmeester Schulzen bes jejnet . . . id hab' mir hundefuchebeibelsmäßig jefreut.

Ede. Jeht noch so 'n Jlas Bier all von Frabown drieben, bet konnt id so jrabe vertragen all.

Langheinrich. Mach', hole drei Seidel! herr Borer zahlt's. — Ebe wischt fic die hande in die Scharze. Ab. — Ru woll'n Se sich also hier niederlassen! Det is keen schlechter Jedanke nich. Bloß det... hier muß eens jerissen sind, und wenn id Sie soll wat raten, Dokter: bloß nich ums sonst bei de Leite jehn.

Doktor Borer. Wird man mich sonst denn in Rube lassen?

Langheinrich. I, olle Jeschichten! Det is ja verjährt. Heut könn' se ooch nich mehr so ran an de Leite, wie damals unters Ausnahmejesets.

Doktor Borer. Ich werde nun jedenfalls den Berfuch machen... Gegen Politik bin ich abgefühlt. Benn mich trobbem die Leute doch schikanieren, dann sod ich gang eine fach wieder ab. Geh wieder zur See oder lasse mich ans werben ...

Langheinrich. Baffer bat teene Balfen nich!

Dottor Borer, fortsabrend: ... Dann laß ich mich ans werben für Brasilien und geh' mit ben russischen Juden mit.

Langheinrich. Bringt bet mat in?

Doftor Borer. Gelbes Fieber vielleicht.

Langheinrich. I, noch wat, Dotter? Det war' nifcht for mich.

Doftor Borer. Das glaub ich.

Langheinrich. Id mir vor andre abschinden? Si wo! Jott bewahre! Tut kangheinrich nich. Woso denn? Mir jibt woll ooch keener wat. De Menschen, det sind Ihn' jes rissene Brieder, det ha' id nu mittlerweile jelernt.

Doktor Borer. Sie heide Sie! Sie sind ja kein Christ! Langheinrich. Uff die Weise komm' Se bei uns nich weiter! Id bin so'n Christ, wie se alle sind! Wat hier in

be neie Kirche sigt... wo se boch jest hier de Kirche jebaut hab'n! — da mag Jott die Chrissen verjeben all.

Doktor Boper, ihmungelnd: Na ja, das sagen Sie so, Meister Langheinrich. Man darf doch kein Pharisaer sein. Wo bleibt da die christliche Langmut, Freundchen?

Langheinrich. Ree! Kann id mir nich zu verstehn all. Ich bin ooch'n Sunder, warum denn nich? Aber wat hier zum Beispiel Dalchow is: bei dem soll der Deibel lang, mitig sind. Wat hat der mit seinem Sohne jemacht? Raus, jeschmissen in Winter, bei Nacht. Denn festjedunden und durchjedlaut. Denn hat er det Jungchen bei'n Schlachter jetan, und denn hat et mußten de hammel austreiben. Det Us. der Olle, jing in Glacés! Und denn immerfort so lange jetrießt, det vermiderte Kerlchen so lange jeschunden, bis er in' See is rinjegang'. Bloß immer sesse 'n Kopp jeschittelt und unterjetaucht und aus und hin.

Doftor Borer. Bas haben Sie benn gegen Dalchow, Langheinrich? Der versieht feine Sache boch gang brillant.

Langheinrich. Ja, Machens betrugen und fo mat all. Und benn Bierdedel um be Ohren jeschlagen, und benn beeßt et: raus bet jemeine Mensch. Uff eenmal find fe jes mein jewor'n! wo doch der hund se bat zu jebracht. - Und benn is er mit Wehrhahn immer jut Freund und brillt wie fo'n Schwein bei be Bolfeversammlung: et tate beut feene Moral mehr find ... und Jesetse bajejen ... und wie und wat . . . und wenn Se woll'n in de Kirche jehn: da fist bet Us und verbreht be Dogen. - Man bort fernes Glodenlauten. horchen Ge man: ber Diepmat fingt. - Det nenn id immer ben Piepmas, Doftor. Denn fag id immer: ber Piepmas fingt. Id meene, wenn fe be gloden lauten. - Da, hab id nich recht, bet ber Piepmas fingt? Seit Wehrhahn ben Pieps mat im Knopploch hat, benn haben be Jloden anfangen gu lauten. Und wenn bet die Roden und taten nich lauten, i, benn batte ber ooch teen Diepmas nich. Ebe tommt grinfend mit brei Geibeln Bier.

Ebe. Meefter! Meefter! Der Piepmat fingt.

Langheinrich. Na sehn Se't, der kennt et schon jar nich andersch. Jeder halt sein Seldel, sie stoßen an. Prost! Scheen wills kommen in't Vaterland! Sie erinken und sehen ab. Det is 'n schoner Abend heut morjen. Die Nacht mocht ich ma' bei Tage sehn.

Doktor Borer. Jest will ich mal 'n bifichen laftern, Meister. Ich bin gar nicht gegen bas Kirchenbauen.

Langheinrich. Id ooch nich. Kriefen de Menschen Arbeet! Id habe zwar det Mal nischt bei besehn! Und wenn ooch manchmal 'n biffen Klamaut is, so Paster Friederici und so'n Klimbim mit bunte Fenster und Alfardeden, det schad't nischt: 'n biften Fetz muß sind.

Doktor Borer. Die Leute woll'n auch ihr Vergnügen haben. Und außerdem sag ich mir so, Meister Langheinrich: 'n hoheres Prinzip muß vertreten sein.

Langheinrich. Et macht ooch Juguch, tonn' Se mir glooben. De Bauftellen find eens jestiegen seitbem.

Ebe. Weester, es war mal eener jewesen, der hat keen Dach ieberm Koppe jehat... i, wat denn, det will ich ma' noch ma' ansang'n. — Ich war ma' tief in de heide drin. Uff eemal: wat wer' ich horen, Dokter? Da hor ich uff eemal so'n jroßet Jeschrei. — Denn komm' ich naher. Krahen! Jawoll! — Et baumelte eener hoch in de Fichte! — 'n Schneiderjeselle aus Berkenbruck: der hat sich aus hunger uffjehangt! — Jawoll: et muß immer wat hoh'res sind. — Wahrend sie auskrinken, bort man aus einiger Terne langgegogene Schmerzens, sorele einer Wannerstimme. Der Wind hat zugenommen.

Doftor Boper, erforoden: Was ift bas? Ebe. Rauchbaupt! Det is weiter nifcht.

Langheinrich. Ja, ja, bet hort sich janz jruslich an, Dokter. Wat Scheenet is et voch weiter nich. Wenn ber seine Schmerzen am Beene kriegt und benn nachts so loserohrt hinter be Planke, bet jeht een wahrhaftig ooch burch und durch. Nee, eh id ma' mußte so Schmerzen erleiden, benn schieß id mit lieber mausetot.

Ebe. Hurrjotte doch mal, det is wieder so'n Wind! Dokter, det Ihn' de Kiepe nich wechfliegt.

Ein hut wirb vom Wind über bie Strafe gejagt. Schmaroweft, ohne hut, eine Papierrolle in ber Sand, rennt hinterher.

Ebe. he, he, he! Immer feste bruff! Aujust, zeig', bet be Beene baft!

Dokter Borer. Der Dedel reißt aus, der macht nicht mehr mit!

Schmatowsti, ber ben hut gefaßt bat, wendet fic geargert an Dottor Borer: Bas haben Sie eben fo treffend bemertt?

Dottor Borer. Daß Gie ein vortrefflicher Laufer find.

Schmarowsfi. Schmarowsfi!

Doftor Borer. Borer!

Schmarowski. Anjenehm. — Ich mochte Sie mal 'ne Frage stellen. Wissen Sie, was 'ne Teke is?

Dottor Borer. Ree.

Schmarowski. Nich? Id ood nich. Nu fagen Se man . . . aber was ene Schaute is, wissen Se boch!?

Langheinrich. hier is woll'n Pferd los?! Wat soll benn hier sind? J, Kinder, immer jemieslich sind! Lag, herr Schmarowski, wie jeht's, wie sieht's? Woll'n Se Frau Schwiejermutter besuchen?

Schmarowski. Ich habe jeschäftlich hier zu tun! — Und eh ich's verjesse, mocht ich noch sagen: nehmen Sie sich jefälligst in acht.

Doftor Borer. Wer ift benn ber amufante herr, Meifter Langheinrich?

Ede Det is Mutter Wolffens Schwiejersohn!

Sch marowsti. Mit Ihnen werd id mir weiter nich einlaffen.

Ebe. Det is ooch beffer.

Schmarowski. Mit Ihnen nicht! — Bleder zu Dotter Borer: Aber wenn Sie nich wissen, wer id bin, denn kann Ihn' Baron von Wehrhahn Bescheid sagen, Chrwürden der Herr General/Sup'rin'dent, Komtesse Bielschewski und Erafin Strach.

Doktor Borer. Bei all den Leuten foll ich nu 'rums fragen?

Schmarowsti. Det tun Se! Det soll'n Se! Det machen Se man! Daß Se sich fünftig besser tonn' vorsehen. — Seh'n Se sich Ihre Leute an!

Langheinrich. Wat is Ihn' benn ieber de Leber jeloofen, bet Se beute fo unjemietlich find?

Schmarowski, su Dottor Borer, der mit breitem, dehaglichem Lachen bald Langheinrich, bald Se angesehen bat: Nehm' Se sich jes fälligst in acht: es ist mit uns nich jut Kirschen essen. Wir lassen nich mit uns spaßen, jawoll. Und von die Rasse, zu der Sie jehoren....

Langheinrich. Halt, herr Schmarowski, nu is et jenuch! Is nich! Et is nu jenuch, herr Schmarowski. Sehn Se nu, bet Se weiter fomm'.

Schmarowsti. Wissen Sie, wo ich von hier direkt hinseh'? Langheinrich. Jehn Se direkt zum lieben Jott! jehn Se, wohin Se woll'n, Schmarowski, bloß halten Se mir nich vom Arbeeten ab! — Wir haben hier keene Zeit zu verlieren! — Ebe, mache de Deichsel rin!

Schmarowell mutenb ab.

Ede. Adje Sie!

Doktor Borer. War das nu der herr Schmarowski? Das viel beneidete Kirchenlicht? Das ist ja 'ne kleine giftige Krote.

Langheinrich. Jawoll, det stimmt, det der jiftig ist. Den haben Se nich jekannt, Dokter Borer? Na also, denn haben Se'n nu mal jeseh'n! 'n kleener, jerissener, galliger Hund. Den sollten Se aber mal uffpassen, Dokter, wenn der mang de fromme Jesellschaft is. Denn läßt der de Löffel runterhäng'n, det den seine Mutter nich wiedererkennt: "Id lebe noch vierzehn Lage höchstens, und denn komm ich u Jesu in't himmelreich." Ja, Scheibe! der kommt janz wo andersch hin. Bis dahin hat det noch lange Beene. Da denkt der ooch jar nich im Traume erscht dran. Der siekt mittlere

weile von unten ruff, und wo bloß mat raushängt, det wird voch erjattert, det kann der jeringste Vorteil sind.

Sbe. Na, Meester, nu kenn' Se sich uff wat jefaßt machen! Die Arbeet is futsch bei't neue Stift.

Langheinrich. Weeß id. Mein'twegen. Et is, wie't is. Bu so wat fann id be Schnauze nich halten, bet lern id im janzen Leben nich.

Doktor Borer. habt Ihr von der Sorte jest viel hier ju Lande?

Langheinrich. Et jeht. Bor den Winter lang' fe all.

Nauchhaupt ist aus dem Tarden getreten. Er stemmt fic gegen den Wind und halt, mit der hand aber den Augen, Umschau.

Rauchhaupt. herr Jeses, Maria und Josef, Meester, det is wieder ma' heute so'n Maximum! Wenn wer'n se denn wiederkomm' bei Fieligen?

Langheinrich. Det wird woll heute sobald nich sind. Se woll'n jehn 'n Rejulator inkoofen. Wat biste denn heute so uffjestott?

Rauchhaupt. Wat? Fielit 'n Rejulator inkoofen? Id floobe, det ieberlebt der nich. Ruft: Justav!

Langheinrich. Noch immer nich wiederjefomm'? Er wird wieder ma' uff be Jloden paffen. Denn sitt er boch immer und pagt bruff uff.

Rauchhaupt. Det is heute allens so funterbunt. De Fieligen hatte ihm rieberbestellt. Id weeß nich... benn will se Rettigsamen und benn fahrt se jang einfach rin nach be Stadt. Ropfschattelnd ab.

Ede. Von Uhre viere ab hab'n die rumjegunkt. Immer uff und ab mit de Diebslaterne. Die sind heute jar nich schlafen jejang'.

Langheinrich. Na, Fielit 'n Rejulator infoofen! Denn est der, Schlaft ber und trinkt der boch nich.

Rauchhaupt, binter ber Plante: Juftav!

Doftor Borer. Da fommt ja ber Bengel gerannt! Langheinrich. Richtig. Rauchhaupt! Justav is ba.

Suftav fommt febr aufgeregt angetangt und geigt, beftig geftifullerend, in bie Gegend gurud, aus ber er gefommen ift.

Ede. Det is woll'n Kriegstanz soll woll det sind. Det hat janz 'n kannibalisches Ansehn! Id jloobe, det Luder frist Menschensleesch.

Langheinrich. Mache man, bet be ju Batern fommft. Ebe. Wi'fte woll!

Langheinrich. 'raus mit 'n Rettigfamen!

Guftab, gestitusterend, bringt die hohle hand vor den Mund und tutet wie durch eine Trompete. — Lachen. —

Ede. Wo brennt et denn nu, oller Pulverfopp?

Langheinrich. Ebe, halt'n man fefte.

Ede. Jawoll! Will fic an Suflav heranschlängeln, dieser mertt es, giebt fich tutend gurad und rennt tutend fort, dabel hat er eine Streichholzs schackel fallen laffen. Natit!

Langheinrich. Bat is'n bet?

Ebe. Det fann id eens brauchen.

Langheinrich. Bat?

Ebe. Schweden! 'ne jange Schachtel voll.

Die Soulgen tommt haftig bie Treppe heruntergefturgt.

Schulgen. Meefter!

Langheinrich. Bat benn?

Schulgen. Deeffer!

Langheinrich. Jawoll!

Schulgen ... Et ... et ... et ... bei ...

Langheinrich. De Frau?

Schulgen. Ree, bei Fieligen.

Langheinrich. Bo? - - - ?

Schulgen. Bei be Fieligen . . .

Langheinrich. Wie benn? Nich bei de Frau? Herrjott noch ma', Schulzen! Er schutett sie. Berschnauf' dir doch man. Et is, wie et is, id muß mir mit abfinden. Id bin hier uff Dod und Leben jefaßt!

Schulzen. Sprige!

Langheinrich. — Wat foll bet nu wieber find? Dir wird et woll rappeln.

Schulzen. Ree, et brennt!!!

Langheinrich. Denn blas et man, Schulzen! - Bo brennt et benn?

Soulzen. Bei Fieligen!

Langheinrich. himmel Schockschwerenot!!! — Er last Feile und Ragel fallen, die er in der hand bat.

Cbe. Bo brennt et?

Schulgen. Bei Fieligen brennt's aus de Dachlude!

Doktor Borer is vorgetreten: Mordsbonnerwetter, is das ein Rauch! Komm' Sie mal her, hier kann man's gut sehn, Meister.

Ebe hat ebenfalls in die Fenerrichtung gestarrt, macht ein Gesicht, wie wenn ihm ein Seisensleder aufginge, und pfeift verständnissinnig: Da hilft teen Maulspigen, gepfiffen muß sind.

Langheinrich. Ede! Renne ju Scheiblern! Loof! hole de Pferde! Jeh! Bu de Sprige! Det schwalcht ja schon iebern Jiebel ruff! Er rennt ins Innere der Schmiede, wirst die Scharge ab, sest den Feuerwehrhelm auf, macht Gartel um usw.

Schulzen. Reen Mensch nich zu hause, allmächtiger Jott! Doktor Borer. Das ift noch das Gute bei der Sache.

Man bort fernes Feuerhorntuten.

Schulgen. her'n Se, herr Doftor? nu tuten fe fcon.

Langheinrich tommt wieder, als Sprihenmeister uniformiert: Jehn Se man aus de Spucklinie, Schulzen! Sehn Se man lieber oben zu. hier is nischt zu machen mit de Krystiersprize. Jehn Se man oben bei meine Frau. halt! Schlissel zu 't Sprizens haus. Deiwel noch mal!

Die Schulgen ab ins Saus. Rauchhaupt fiedt ben Ropf über die Plante.

Rauchhaupt. Meester, det brenzelt ja fo in de Luft. Langheinrich. Et brenzelt jehorig! Bei Fieligen brennt 's all!

Rauchhaupt. Wat Deiwel! Da weeß id ja jar nischt von. Langheinrich. Na, Menschenskind, davor bifte ooch Wachtmeester. Rennt ab.

Ein vierzehnjahriger Junge tommt geftargt.

Der Junge, in Dottor Boper: Meester, 'n Schlissel ju't Spritzenhaus! Se tenn' nich rin zu de Spritze, Meester! Dottor Boper. Ich bin nicht der Meister, beruhige dich! Der Junge. Se soll'n jleich rum zu de Spritze tomm'. Dottor Boper. Junge, ich hab's dir ja schon gesagt.

Doktor Borer. Das weiß ich. Der Meister ist fort. Der ift jest langst bei ber Sprite unten.

Der Junge. Et brennt!

Der Junge. Et brennt, Ge foll'n gu de Sprige fomm'! Er lauft fort.

Rauchhaupt ist mit zwei kleinen Wadchen, die sich an seinen Lumpen festhalten, in die Pforte getreten.

Rauchhaupt. Det bin id jewohnt. So wat regt mir nich uf. Mieze! Lotte! Kannst mal wat sehn komm'. — Id habe viel hundert Brande jesehn.

Doftor Borer legt bas Schurgfell ab: Es ift aber traurig für Die Leute.

Rauchhaupt. Mlens is traurig in de Welt. Et is bloß die Frage, wie man et ansieht! Detselbe, sehn Se, kann lustig sind. Ich ziehe zum Beispiel Ananas, und, sehn Se, wo id det Warmhaus zu stehen habe . . . det jrenzt doch mit Fieligens hintermauer: nu brauch ich drei Lage nich heizen, sehn Se.

Ein etwas alteres Mabchen fommt ebenfalls burch die Pforte und schmiegt fich den übrigen an. Die Schulzen beugt sich aus dem Siebelfenster.

Die Schulzen, surad ins 21mmer fprechend: Meestern, Se tenn' jang jeruhig sind, der Wind fommt jang von de andre Seite. Sie verschwindet.

Rauchhaupt. haben Se de Fenerhere jesehn? Die weeß immer, wo der Wind herkomm' tut. — Ich ha' mir juruchsezogen, jawoll. Bloß immer so'n Schweißhund... det mocht ich nich sind. Ich mische mir jest nich mehr in Iesschäfte. Aber die, det kennte 'n Bissen sind. Ein Tenerwebe mann gebt sebr ausgeregt tutend voraber. Man nich so doll, Aujust, immer Jeduld! Sonst... det dir man ja nich de hose plaßt.

Feuerwehrmann, watend: halt bu be Schnauge, Urian! Berfied' bir in beine Maulmurflocher! Tutenb ab.

Ein viertes und ein funftes Mabchen, neuns und gehnjahrig follegen fich bem Miten an.

Doktor Borer, ladend: Das is ja 'n ziemlich fletiger Rerl!

Rauchhaupt. Justefen, Lenefen, sib mich be hand. — Det is bloß allet de Rasche, sehn Se, der weeß nich, wat vorjehn tut in de Welt. Der blast de Trompete von Jericho, sehn Se, oder jar de Posaune von't jüngste Jericht!

Drei Madden, elfs, swolfs und dreigehnjahrig, tommen ebenfalls aus ber Pforte und fugen fich gu ber Gruppe.

Doktor Borer. Ich weiß nicht, wie meinen Sie bas, herr Rauchhaupt?

Rauchhaupt. Kann sind, Mutter Wolffen hat Schwaben jesengt. Jut! Mag et meinetwejen ooch andersch sind. Aber wenn Mutter Wolffen ma' wat in de hand nimmt, denn wird et allet jrundlich rasser!

Doftor Borer. Wie meinen Gie bas?

Rauchhaupt. 3d meene man bloß! Er glebt fich gurad mits famt ben Rinbern.

Der Borbang fallt.

225

## Dritter Aft

Umtszimmer beim Umtsvorsteher von Wehrhahn. Ein großer, weißgetünchter Raum zu ebener Erde. In der linken Wand die Eingangstür. Un der Wand rechts der lange Umtstisch mit Büchern, Aften und dergleichen belegt; hinter ihm der Stuhl für den Amtsvorsteher. Um Mittelfenster Lischen und Stuhl für den Schreiber. Ein Schrant aus weichem holz vorn rechts. Einige Aftenregase an der Linkswand. Rieine Tar in der hinterwand. Einige Stibble.

An seinem Tischen sist Glasenapp. Der Stuhl des Amtsvorstehers ist leer. — Bor dem Amtstisch, in ziemlich erregter Unterhaltung, warten Dottor Borer, Langheinrich in SprihenmeistersUniform, Ede und drei Feuerwehrleute. Alle gerötet, schmuhlg, naß und verrußt. Die Schulzen, etwas blaß, hat sich auf einen Stuhl niederzelassen und wartet ebenfalls. Sie ist sehr nachdenstlich und nimmt mehrmals das Kopftuch ab und bindet es neu, nachdem sie das graue Haar in Ordnung gestrichen. — Der Tag der Vorgänge ist der gleiche wie im zweiten Att, etwa fünf Stunden sodier.

Die Unterhaltung verflummt ploblic.

bon Wehrhahn tommt im größten Amtseifer. Er balt die Finger ber linten hand ans linte Auge, wie wenn ihn dort etwas schmerzte, seht fich hinter ben Amtstisch, nimmt die hand herunter, swinkert mit dem Auge schmerzlich und beginnt: Na, wie steht es nu mit die Schweinerei?

Langheinrich, von Arbeit, Schnaps und Bier merflich animiert: Jakhatte zu melden, herr Baron, et is allens jang janglich 'runterjebrannt.

von Wehrhahn, indem er einen Segenstand, den er mitgebracht bat, vor sich auf den Disch wirft. Es ist eine Rabinettphotographte in einem Rahmen aus natürlichen Rehpsoten: Weil ihr alle mit'nander Schlasmügen seid! Janz jraßliche Schlasmügen, alle mit'nander, wie die janze Jesellschaft jedaden ist. Noch nich janze drei Weilen entfernt von Berlin, da müßte die Sache janz anderen Zuch haben.

Ebe, halblaut ju Dottor Borer: Zuch hat et woll eenklich jenug iebat.

Langheinrich. herr Baron . . .

von Wehrhahn. Schon fut. Ich weiß schon Bescheid.

Er zieht bas Taschentuch, wischt fich ben Schweiß von der Stirn und tupft fich bas Auge.

Langheinrich. herr Baron, id mochte jehorsamst bes anstanden . . . wir haben det unste redlich jetan. Wir sind mit de Spripe gur Stelle jewesen . . .

von Wehrhahn. Schafft euch 'ne bessere Spripe an. Langheinrich. herr Baron, wenn et aber feen Wasser nich ilbt.

von Wehrhahn. Bier jab's aber doch!

Langheinrich. -----

Ebe. Det Lofden macht Duricht.

von Mehrhahn. Das scheint in der Tat so jewesen zu sein. — Glasenapp, woll'n Sie mal bitte nachsehn, ich habe hier was ins Auge jektiegt. Glasenapp springt auf und untersuch. Ich hatte jrade die Schulzen verhört, da stürzte der nördliche Jiebel zusammen. Es war wohl'n Funke oder so was. — Apropos, ist die Schulzen nicht hier jewesen?

Schulgen. hier bin id ja.

Glasenapp. Jawohl, herr Baron.

Bebrhahn winkt ab. Glasenapp teitt jurnd und versügt sich an seinen Disch von Wehrhahn. Also vorwärts! Es ist mir zu Ohren jekommen... die Frau Schulze hat es mir mitjeteilt, vor Ihrer Werkstelle, Weister Langheinrich, da hat sich ein Vorjang abjespielt. — Sie haben den Lümmel also jesehn, unmittels bar ehe das Feuer hochkam, und da hat er 'ne Zündholzs schacktel jehabt. Wie war das nu mit die Streichholzjeschichte? Orücken Sie sich mal jefälligst aus.

Langheinrich. Er hat eene Streichholgschachtel jehat. Jawoll!

von Behrhahn. Und die hat er fallen jelaffen.

Ebe. Und id habe fe uffjehoben. Jawoll.

von Mehrhahn. Gie?

Ebe. Ja. Als wie ide. Det is se hier. Et find nich mehr jang alle holgten beisamm', id habe mir mehrmals wat ans jeroocht. Er legt eine Streichholgschachtel auf ben Amtstifch.

von Wehrhahn, von Edes Art unangenehm berührt, nimmt die Schachtel auf und firiert Ede: — Sie haben wohl tuchtig jeholfen, was? Ebe. Derbe! Sonst macht et ja feenen Spaß.

von Wehrhahn. Ich meine, jang befonders beim Biers trinfen?

227

Ebe. Det ha' id ooch richtig verstanden. Jawoll. von Wehrhahn. Sie sind wohl sehr spaßhaft aufs jelegt?

Ebe. Immer fidel und verinügt, herr Vorsteher! von Wehrhahn. Das freut mich ja jang außerordentlich.
— Sagen Sie mal, find Sie Doftor Borer?

Doftor Borer. Gang recht. Doftor Borer.

von Wehrmann. Der sind Sie? So, so! hatte Sie fast nich wiedererkannt. Ihre Mutter hat hier noch den kleinen Kramladen . . . Ihr Bater war doch der handelsmann —?

Doktor Borer, absichtlich misoersehend: Jawohl, mein Bater war kandwehrmann und erhielt anno 70 das eiferne Kreuz.

von Wehrhahn. So, so!? Natürlich! Ich weiß ja Besscheid. — Ihre Mutter kam neulich mal zu mir jelausen und brachte mir mehrere Steine mit. Küchensenster zersteppert, jlaub ich. Übermätige Bengels jewesen! Habe natürlich nachjesorscht. Sie wollen sich, hör ich, hier nieders lassen? — Es ist 'n sehr juter Arzt hier am Ort! — Früherer Stabsarzt! Außerst tüchtig.

Doktor Borer. Das bezweisse ich keinen Augenblick. von Wehrhahn. Ja, offen jestanden, heutzutage... ob das hier jrade Ihr Boden ist?

Doktor Borer. Das kann ich ja alles in Rube abe warten.

von Wehrhahn. Natürlich! Wir auch. Also fahren Sie fort. — Was haben Sie bemnach bemerkt, Doktor Borer?

Doftor Borer. Ja, bas mit ben Streichholgern allers bings.

von Wehrhahn. Das mit dem Tuten und das mit ben Streichhölzern?

Doftor Borer. Gewiß.

von Wehrhahn. Wo waren Sie, als das geschah? Doktor Borer. Ich stand vor der Schmiede bei Meister Langheinrich. von Wehrhahn. hatten Sie da was Besondres zu tun? —? Sie brauchen nicht unjeduldig zu werden. Es jeht mich zunächst allerdings nichts an. Ihr sympathisserender hang zu den handwerfern ist uns ja auch schon von früher bekannt. — Der Junge wird also nun festjesett. Ich denke, daß Wachtmeister Tschache ihn festnimmt. Jedenfalls ist er ihm auf der Spur. Er ist auch in Rahnsdorf jesehen worden. Rusen Sie doch mal Sadowa an!! Slasenapp ab durch bie Tax in der Kachmand.

Doktor Borer. Bin ich entlassen, herr Amtsvorsieher? von Wehrhahn. Bedaure unendlich. Warten Sie ab. Schulzen! Wo stedt benn Ihr Neffe heut? Ich hab ihn den janzen Tag nicht jesehn. Weiß keiner, wo Wachtmeister Schulze ift?

Ede, balblaut: 'n biffen 'n Steckbrief eens hinterher schicken. von Wehrhahn. Weiß keiner, wo Wachtmeister Schulze ist? — hat jemand schon die Frau Fieliß jesprochen? Oder ist sie noch nicht von Berlin zurud? — Jemand soll mal zu Kommerzienrat Reinberg jehn. — Bu Glasenapp, der wieder eins teitt: Da ist herr Schmarowski, der Schwiegersohn: der unters breitet dort heut seine Bauplane. Sagt ihm mal jemand schonend Bescheid.

Ebe, halblaut ju Borer und Langheinrich: Ja, det er nich iebern Kirchturm fallt. Langheinrich und Dofter Borer haben Mabe, bas Lachen ju verbeißen.

von Wehrhahn bemeett das: Finden Sie das vielleicht lächerlich? — Ich weiß nicht, weshald Sie sonst lachen, Langs heinrich. Wenn Leute sich redlich bemühn und arbeiten und denn so'n Schrecken über sie kommt, so'ne Prüfung von Jott, kann man hier direkt sagen: da schübe und Jott vor: da lache ich nicht! — Haben Sie nun den Eindruck jehabt... ist Ihnen der Bursche so vorjekommen...? Ich meine, im hins blick auf den Brand! Als ob es mit ihm nicht janz richtig ware?

Ebe, balblaut ju Borer und Langheinrich: Jang richtig wird et mit bem woll nich find.

von Wehrhahn. War er Ihnen verdächtig? Ja? Oder nicht? Oder ist Ihnen jar der Jedanke jekommen, er habe den Brand vielleicht anjelegt?

Doktor Borer. Nein! Denn ich bin hier zu fremd ges worden. Die Verhaltnisse hier überwältigen mich.

von Behrhahn. Inwiefern?

Doktor Borer, weinder febr ernst: Ich komme aus kleins lichen Zuständen. Auf dem Wasser wird man an Enge ges wöhnt. Wie gesagt! Ich kann hier vorerst noch nicht mits sprechen und bitte deshalb um Nachsicht durchaus.

von Wehrhahn. Es handelt sich hier um jar feine Zusstände. Was hier vorliegt, ist 'n konfreter Fall. Zum Beisspiel, hat der Junge jetutet. Was hat das mit Enge und Weite au tun?

Doktor Borer. Sang richtig. Es fehlt mir an Übers blid. Ich kann mich so ploglich nicht wieder gurechtfinden. Ich fühle die gange Wichtigkeit, natürlich, den Ernst der heis mischen Zustände, und das macht mich bekommen gunächst, herr Baron.

von Wehrhahn. Er hat doch jetutet, so durch die hand? Sie haben das Tuten doch auch jehort, Langheinrich?

Langheinrich. Jawoll! Det er fefte jetutet bat.

Ede. Wenn eener so feste eens tuten tut, denn tut eener tuten, det tut man ooch horen tun.

von Wehrhahn, su Langbeinrich: Haben Sie irgend sonst was Verdächtiges bemerkt? Ich meine: direkt bet der Löscharbeit? Ich meine: Momente, die anderswohin deuten ... deuten könnten doch jedenfalls? Langbeinrich sinnt nach, schättelt dann den Kopf. Ins Innere des Dauses kamen Sie nicht?

Langheinrich. Id ha' blog'n Blid in be Stube jetan — ba fam aber ooch be Dede icon 'runter. Gen Millimeter, benn mar' ich jestidt.

von Wehrhahn. Das Feuer ist außen anjelegt. Das vermutet auch Wachtmeister Lichache jang richtig. Wahr, scheinlich von hinten, vom Ziegenstall. Das stimmt auch mit

Ihrer Aussage, Schulzen! Wo Sie ihn haben ums haus schleichen sehen! Überm Ziegenstall ist ein Fenster jewesen, und da gucke jewöhnlich Stroh heraus. Ich selber habe das noch so beobachtet. Es ist nach dem Rauchhauptschen Jarten hin. Das Fenster, das hat den Jungen jereizt. Es hat ihn jereizt, weil er's täglich jesehn hat, und nun ist er janz einsach aufs Stalldach hinauf und von da zu der fraglichen Luke jelangt. Höchst anjenehm ist so'ne Rachbarschaft! — Wer kommt denn da über die Straße jeheult?

Glafenapp blick durche Benfier: Schuhmacher Fielig und feine Frau.

von Wehrhahn. Bas? Ift das Frau Fielis, die da so jeheult fommt? Zum Steinerweichen ja jradezu!

Frau Fielit, die man schon von außen laut und sloßweise hat weinen horen, fommt, auf den Gemeindediener gestützt, hinter ihr ihr Wann, der einen großen neuen Regulator sorgsältig im Arme trägt. Fielit und Frau sind im Sonnstagsklaat.

von Wehrhahn. Na, Jott noch mal, Fieligen: - Jott: vertrauen! Das Jottvertrauen is immer die Sauptsache. Bum Sterben ift die Jeschichte noch nicht. — holen Sie mal 'ruber 'n Rognaf, Ridel. Ridel! Jehn Sie ju meiner Frau. Erst muß sie mal erft jur Besinnung fomm'. - Dun Gie mir ben Jefallen, Frau Fielit, und boren Sie auf mit bem Tranenerjuß. Ich will Ihnen bas meinswegen ja flauben. Es ist 'n jehoriger Schickfalsschlag. Sind Ihnen wertvolle Sachen verbrannt? - Frau Bielit beult flarter. Frau Rielit! Frau Rielit! Soren Sie auf mich! Bitte, boren Sie mal, wenn ich mit Ihnen rebe! Berlieren Sie jefälligst mal nicht ben Berftand. Berfteben Sie? Den Ropf nicht verlieren, Fieligen! Sie find ja doch fonft 'n verständiges Weib. Da, wenn nicht, benn nicht! Ridel, ber binausgegangen mar, tommt wieber mit Rumflaton und Glaschen. Man 'ran mit bem Schnaps. - Ich werde mich lieber an Sie wenden, Fielit, Sie find wenigstens, wie ich febe, jefaßt. Das muß auch 'n Mann fein, verftebn Gie mich. In jeder Lage, es ift, wie's ift. Alfo, Fielit, jeben Gie mir

mal Bescheid! Ich will Sie mal erstlich das Gleiche fragen: sind Ihnen wertvolle Sachen verbrannt?

Fielit, es gelingt ibm, mabrend er fpricht, nur teilweise, einen trampf, baften Weinanfall zu unterbraden: Jawoll. Sechs blaue Scheine Papierield.

von Wehrhahn. Donner und Doria! Is das wahr? Und nich mal natürlich die Nummern jewußt. Kinder, ihr seid janz jehdrig leichtsinnig. Vorher bedenken! Das nußt jest nichts. Fielis, hdren Sie? Vorher bedenken! — Jest fängt der mir auch noch zu heulen an. — Verstehen Sie? Bar Jeld jehdrt in die Bank. Und überhaupt: die janze Jesschichte... Wan läßt sein Jewese nicht so allein. Wan soll sein Jewese nicht so allein. Wan soll sein Jewese nicht so allein. Von Jessindel ist.

Fielit. Id ... ach ... wer benkt benn uf fo mat, herr Borfieber!

von Wehrhahn. Lejen Sie doch die Uhr mal weg.

Fielis. Id bin'n friedlicher Mann, herr Vorsteher. Id ... id ... id ... id ... i, du lieber Jott! Det weeß id nich, wie det jefommen is. — Id stehe jut mit de Leute, id zanke mir nich ... Id ha' Fehler bejang'n in mein Leben. Det kommt, wenn schlechte Jesellschaft is. Aber det se mir beshalb deswejen so mitspiel'n, det ha' id, wahrhaftigen Jott, nich verdient.

Frau Fielit, weinend: Fielit, was hab ich dir immer ges sagt! Wer hat nu recht, ha? Wer wird nu woll recht han? Um uns hast du dir feine Feinde gemacht. Das sein ebens sein das gang andre Geschichten. Der herr von Wehrs hahn wird wissen, warum!

Fielit. I, Mutter, schweig stille, bet war meine Pflicht. Che macht balb im Schers, balb im Ernft eine Bauft hinter Fiellt, über beffen Ropf.
Bebrhahn bemertt es.

von Wehrhahn. Sie! Heba! Was haben Sie denn da jemacht? Sie haben doch hinter Fielit jestanden und ihm überm Kopfe eine Faust jemacht. Ebe. 3d bin vielleicht bruffcwach, id weeß et nich.

von Wehrhahn. horen Sie, ich will Ihnen mal was sagen: Berruckte jehoren ins Irrenhaus. Aber wenn Sie sich weiter frech benehmen, so kommen Sie vorher noch ins Loch! — Ich habe Sie nicht recht verstanden, Frau Fielitz. Sie deuteten eben etwas an. haben Sie irgend Verdacht in der Nichtung? Ich lasse mich näher darüber nicht aus. Bermuten Sie etwa, wie soll ich sagen, einen quast politisschen Racheakt? Dann durfen Sie unbedingt nicht zurüch halten. Wir kommen der Sache dann schon auf den Grund.

Frau Fielis. Nee, nee, nee, nee, ich hab' teen Versdacht. Lieber will ich boch betteln gehn uf der Landstraße. Beschuldigen mag ich en' Menschen nich. Ich weeß ni. Ich kann mir teen Versch ni druf machen. Ich bleibe dabei. Ich weeß ebens nich. — 's war alles verschlossen. Mir gingen fort. 's Küchenseuer war ausgeldscht, de Platte war kalt. Na, wie is nu gekomm'? Ich kann 's ni begreisen. Ich weeß ebens nich. Aber seh'n Se, daß jest hier aso a Kerl und tut hier aso 'ne Anspielung machen! Das kränkt een ja ei de Seele 'nein.

von Wehrhahn. Lassen Sie sich das durchaus nicht ansechten. Wo kamen wir dann alle mit'nander wohl hin? Wer heutzutage zur Kirche geht, der hat die janze Welt auf dem halse. Halten Sie sich nur immer an mich. Er tramt unter den Papteren. Übrigens hab ich da was jerettet. 'n Bildnis von Ihrem verstorbenen Mann. Ich jlaube wenigstens, daß er das sein wird. Es war mit Rehpfoten einzefaßt. Er entdett das Bildnis und reicht es der Fieligen. Da!

Frau Fielig nimmt es, faßt mit einer ichnellen Bewegung von Bebrs babne Sand und fußt fie weinenb.

Ebe, siemito laut: hat eener jufallig teen Studsten Schwamm bei fich? Et is: bet be Strimpe nich Maffer giebn!

von Behrhahn. Notieren den Burfchen, Glasenapp! 'raus! Auf der Stelle! Entfernen Sie fich.

Che mit brolligen Urms und Beinbewegungen ab. Unterbradtes Gelachter.

von Wehrhahn. Ich muß mich über Sie wundern, Langheinrich. Die richtige Jaljenphysiognomie. So'n Wesser, stecher! So'n Sozialist! Wehrmals wegen Straßenkrawalle iesessen. Sie nehmen so was in Brot und Lohn.

Langheinrich. Det jeht mir nicht an, herr Amtsvorssteber. Id mifche mir nich in die Wolitik.

von Wehrhahn. Go? Wirklich? Das muffen wir mal erft abwarten.

Langheinrich. Wenn eener man jlatt feine Arbeit macht . . . .

von Behrhahn. Redensarten! Papperlapapp! Soll einer mir sagen, mit wem er umjeht, dann will ich ihm sagen, wer er ist.

Man bort bas Gemurmel und Gefcwahe einer Menfchenmenge. Bachtmeifter Coulge, in voller Gala, tritt ein.

von Behrhahn. Bo find Sie denn heute jewefen, Schulze?

Gendarm Schulge, einige Setunden fassungetos, bann: Bu bes fehlen! wir haben den Jungen jefaßt.

von Behrhahn. Go. Ber benn?

Gendarm Schulze. 3d und Tichache.

von Mehrhahn. Do?

Gendarm Schulze. hier jang in de Nahe, bei de Kirche. von Wehrhahn. Bas? hier bei dem neuen Jottes, haus?

Glasenapp. Da sitt er immer und past uff de Gloden. von Wehrhahn. Warum haben Sie denn das nicht früher jesagt? Wollte er fortlaufen? Lief er fort?

Gendarm Schulze. Er faß im Iraben und merkte uns nich. Tschache konnte bis dichte 'ran reiten. Und dann haben wir'n jleich beim Widel jehat.

Er tritt jurud und faßt Guffav mit an, ben Tichache hereinführt. Einiges Bolf bringt mit herein.

von Wehrhahn. Im! Also da wate er jedenfalls. Es tut mir jewissermaßen leid! Der Sohn eines weiland preußis

schen Wachtmeisters.... hat jemand den alten Rauchhaupt verständigt? Es mag ihn mal einer holen jehn.

Schulgen. Id bin bei 'ne Rrante gur Pflege, herr Bors fteber. Wenn id vielleicht, bet id nu tonnte abtomm' . . .

von Wehrhahn. Protofollieren Sie, Glasenapp. Rein, Schulzen, vorläufig muffen Sie hier bleiben. Die Sache ist bald jenug abjemacht. — Wollen wir also protofollieren . . . Er lehnt sich in den Stuhl zuräd und blick, wie um sich für das Dittat zu sammeln, an die Deck.

Langheinrich, teife zu Dottor Borer: Sehn Se sich man de Fieligen an, Dokter! Wat? Is se nich quittenjelb jewor'n? — Wenn det man nich schief jeht, kann ich Ihn' sagen. — Er zeigt Dottor Borer, der abwehrende Bewegungen macht, verstohlen etwas in der boblen hand. Woll'n Se wat sehn? Ja? Zündschnur is det.

Doktor Borer, wife: Wo ift denn bas her?

Langheinrich. Det weeß id doch nich! Det fann ieberall aus de Welt her sind. Det fann ooch aus Fielizens Reller sind. Jawoll doch! Jooben S'et etwa nich? Und wenn id man wollte schlecht sind, Dofter...

von Behrhahn. Privatjesprache fibt es bier nicht.

Frau Fielig supft Langheinrich und fragt leise: Sie han Leontisnen heute getroffen? Wo benn?

Langheinrich, mit telumphierendem Blid auf Schulge: Bor'm Boltersdorfer Pusch!

von Wehrhahn. Also, Glasenapp... Schauderhafte Jeschichten. Das ist diesen Herbst der siebente Brand. So was nennt sich nun zivilisierte Jesellschaft! Diese Schwesel, bande will Christen sein! Wan braucht bloß mal abends auf den Balkon treten, irgendwo is immer 'n Feuerschein. Ich habe mitunter in klaren Nächten bis fünse zusleich am himmel jezählt. Verhöhnung von Richter und Jeseh! Das ist bei den Schusten so einjerissen, als wenn das 'n Sonntags, vergnügen ist. — Aber sachte! Immer Jeduld, meine Herrsschaften. Wir kennen die Fährten! Wir haben die Spur! Die Betressenden werden janz surchtbar erwachen, wenn die

Abndung jang ploblich mal über fie tommt. Wer etwas von Rriminalistif verftebt, ber weiß, daß sie langfam und ficher vorjeht und ichlieflich ben Schuldigen ficher padt. - Aber Landrat von Stodel bemerfte jang richtig: ber jange moralische Riederjang, die Berwilderung auf der jangen Linie ift Folge des Mangels an Religion! Jebildete Leute entbloden fich nicht, die jottlichen Jrundlagen angutaften, auf benen bas heilsgebaude ruht. — Aber, Jott fei Dant, wir find auf dem Poffen! Wir find fogusagen toujours en vedette! - Und bir, Junge, dir fag ich: Es gibt einen Jott! Berftehft bu, es jibt einen Jott im himmel, vor bem feine Schandtat vers borgen ift. Nachstenliebe! Chriftlicher Geift! Sozen stramm und ben hintern verfohlt! Dir wollt ich bas Reuermachen icon austreiben! Lummel infamer! Taugenichts! Jamobl, Dottor Borer. Berfleben Gie mich! Gie tonnen jetroft mit ben Uchseln juden, bas fidrt mich im allerjeringsien nicht. Sie tonnten fogar die Feder erireifen und offentlich Zeter und Mordio ichrein! Prugel! Dhrfeigen! Chriffliche Bucht! Und feine Jefühlsduseleien, verstanden? Wir fürchten uns vor bem Buddha nicht!!

Guftab ift burd ble steigende Erregung des Redners ebenfalls mehr und mehr erregt worden, bis er am Schlusse der Ansprache sich nicht mehr bes bertschen tann und in ein lautes, tauschend nachgeabntes Efelsgeschret ausbricht: 3! a! a! a! a! a! a! a! a! a. Betretenhelt.

von Mehrhahn, ebenfalls betreten: Was bedeutet denn das? Glasenapp. Ich weiß wirflich nicht.

Langheinrich. Det is Juftavens Kunft, herr Umte, vorfteber. Bor Dierstimmen nachmachen ift ber berühmt!

von Wehrhahn. Go! Und mas hatte benn bas wohl fein follen?

Langheinrich. — Det sollte mahrscheinlich 'n kome find. Lautes Gelächter, von Wehrhahn judt mit den Achfeln, lacht hohnisch und begibt sich auf selnen Plat. Stille. Dann erneuter Lachausbruch.

von Wehrhahn. Ich bitte um Rube! Dier wird nicht jelacht! Wir machen fur Gie feine faulen Wipe. Dier wers

ben får niemand Bige jemacht. Wir verhandeln hier blutig ernste Jeschichten. 'n Zirkusverjnugen ist das hier nicht!

Rauchhaupt tritt ein. Er bleibt fieben und glott bilflos um fic.

Fratt Fielit zieht Sendarm Schulze, der, ihr den Ruden zufehrend, nabe bei ihr fieht, am Nod, so daß er sich umwendet, und fragt mit tummervollem Sesic: Han Sie mei Madel heute gesehn? Sendarm Schulze nicht und tehrt sich wieder ab.

Frau Fielit, wie vorber: Sie han Leontine gefehn heute morgen? Genbarm Schulge nicht wieber und wendet fic ab.

Frau Fielit, wie oben: Bo han Se fe benn getroffen, herr Bachtmeefter?

Genbarm Schulze, fast obne ble Lippen gu bewegen: Das war hinter'ın Woltersborfer Bufch.

Rauchhaupt, au Langbeinrich: Bat is denn hier los, Meefter? Bat foll benn bier find?

von Wehrhahn bemertt Rauchbaupt: Sie find penfionierter preußischer Bachtmeister?

Rauchhaupt bat die Frage aberbort: Rollege Schulze, mat foll denn hier find?

Gendarm Schulze. Der herr Baron hat dir wat jes fragt. Id fann dir da feene Auskunft nich jeben, det jeht jegen meine Instruktion. Sattst du man mehr uffjepaßt uff den Jungen! Jepredigt hab id dir det eens jenug.

Rauchhaupt. — Id weeß ja nich, wat du jepredigt hast!! — So'n oller Olfopp! Predige man!

Gendarm Schulze. Ich bitte zu Protofoll zu vernehmen, bet Rauchhaupt mir bienstlich beleidigt hat.

Rauchhaupt. Wat? Weil du fo'n oller Duffel bift? Da foll id bir bienflich beleidigt haben . . .

von Wehrhahn. Mann Jottes! Wissen Sie benn, wo Sie sind? Sie kommen wohl eben aus hinter:Indien?! Da foll boch bas Donnerwetter reinschlagen. Still jestanden! Orbre pariert!

Rauchhaupt. Bu Befehl! Id melbe jehorfamft, herr Borfieber . . .

von Wehrhahn. Daß Sie renitent und auffässig find! Sie wollen sich unjludlich machen, mein Bester! Wie lange sind Sie schon außer Dienst?

Rauchhaupt. Elf Jahre.

von Wehrhahn. Außerdem noch wahrscheinlich Jes dachtnis lädiert. Überhaupt so'n Außeres! Teufel noch mal! So'n Exterieur eines alten Wachtmeisters... Ich glaubte, ich hätte ausselernt.

Rauchhaupt. Id bin ... Sie werden jehorsamft entsichulbigen ...

von Mehrhahn. Nichts wird hier entschuldigt! Ber, stehn Sie mich? Sie riechen direkt. Sie verpesten die Luft.

Rauchhaupt. 38 aber bloß Erdjeruch . . .

von Behrhahn. Pferdemift!

Rauchhaupt. Denn mußte det find von de Ananas . . . Gelächter.

von Wehrhahn. Kurz: machen Sie möglichst bald, daß Sie fortkommen, sonst, wie gesagt... immer fort! fort! fort! Sie haben vermuslich jesehen, was hier vorjeht, und nu haben Sie weiter hier nichts mehr zu tun. — — Fertig! hier sind die Papiere, Wachtmeister! Und janz direkt rüber aufs Amtsjericht.

Er übergibt an Schulze Papiere, die Gendarmen raffeln mit den Sabeln, fassen Gustav fester und machen Anstalten, ihn hinauszusühren. Währendbessen globt Rauchhaupt in steigender, hilfloser Angst um fich. — Stille. —

Doktor Borer. Ich habe ben Eindrud, herr Umts, vorsteher, der Junge hier ist ein Patient. Verzeihen Sie, daß ich mich boch noch einmische . . .

Langheinrich. Der Junge is blobe, ber is jang verrudt. Schulgen. Ree, nee, herr Dofter! I nee, Meefter Lang.

heinrich, der Junge weeß, wat er machen tut. Id hatte 'ne Jlude hatt id jehat, mit elf junge hühnerken ausjebrütet, da hat er mir sieben erschmissen von.

Gendarm Schulze. I, Tante, und denn ooch die andere Jeschichte, wo er Sie mal dem Taschen jestohlen hat.

Schulzen. Det Taschchen, jawoll, und wat drinne ist. Und hat Ihn' det aber ooch so einjefadelt . . . . jerisser fann det 'n Jesunder nich!

Gendarm Schulze. Und, Cante, benn voch ben Ums folagetuch . . . .

Schulgen. Nee, nee, und benn mit dem Terzerole. Der Junge is jut und jang bei Berstande. Id bin eene alte ers fahr'ne Frau.

Rauchhaupt. Wat bist du? Wat bist du? 'ne olle Here, die een janzet verludertet Waulwert hat! Du kehre man eens wat vor deine Tür, eh' det du von andre so nach; reden tust. Wo dir man eens eener uff't Handwert paßt, mit Kinderkens pflegen und so 'ne Sachen, det de Engel in Hims mel nich alle wer'n! denn mechten woll so 'ne Curessen raus; komm' — jawoll — det du horen und sehen verjist. — Wat is det? Wat soll hier mit Justaven sind? Ich muß det nu wissen eens, wat det hier is.

von Wehrhahn. Maul halten!!! 311 ben Gendarmen: Rechtes umfehrt und marfc.

Rauchhaupt. Halt, sag id! I, wo benn, so jeht bet nich. Bon so wat steht in de Schrift nischt jeschrieben. Id bin hier der Bater zu dissen Kind. Wat hat er jemacht? Wat soll er jemacht hebb'n? Justav! Wat lejen se dir all zur Last? Id ha' Schleswig-Holstein mitjemacht. Id bin sechsund, sechzig in't Feuer jewesen, id bin anno stebzig bin id blessiert. hier is mein Been, und hier sind meine Narben. Id habe dem Konig von Preißen jedient...

von Wehrhahn. Sie tommen uns hier mit alten Jes fchichten.

Rauchhaupt.... Mit Jott für König und Vaterland! Aber det hier, det fann id nu eemal nich zujeben. Id will wissen, wat det hier mit Justaven is!

von Wehrhahn. Mann! Mensch! Jest tommen Sie ju Berftande! Ich habe Ihnen das schon mal jesagt. Ich habe in Anbetracht Ihrer Verdienste nun schon jenug durch die Finger jesehn. Jeht tu ich ein übriges, jeben Sie acht. Dieses Früchtchen, Ihr Sohn, hat hier Brand jelegt — ist wenigstens dringend der Tat verdächtig. Jeht treten Sie aus dem Wege weg und behindern Sie weiter nicht die Besamten. Vorwärts, Schulze!

Rauchhaupt. Brand jelegt??? hier? Det? Bei... Drieben? Dort? Bei de Fieligen? Justav? Det Jungchen? Det Kerlchen hier? J, Jott doch! Da lach ict! Det hier feener lacht! Ranu, Schulze, mache du hier ma' feen' Unsinn! Jcha' ooch ma' blanke Kneppe jehat. — Ju'n Lag ooch, Fieligen! Na, Fielig, wie jeht's? Wo wirste dein Rejulator nu uffshäng'n?

Frau Fielig. Ru seht amal, nu verhöhnt ber een' noch.

Rauchhaupt. I, nee boch! Woso benn verhöhn ich dir benn? Det is ja so 'n Unjlud! Hurrjott noch, noch mal. De Ragen verreden uf alle Heubeeden, und de Vogel fallen bod uf de Erde run. Bei so wat, nee, nee, da verhöhn ich dir nich. Jeberhaupt, ich wag' mir an manchet ran, ich ha' mir an sonne Jungens jemacht, wo von de Rollegen keener recht 'ran wollte. Der Finger is durchjedissen. Jawoll! Aber, eh ich mit eene, wie du bist, andinde: lieber ileich uff der Stelle hang' ich mir uff.

Frau Fielit, sast grau im Sestot, mit eltternden Lippen, aber doch in bestiger Erregung und mit elemilder Energie: Was fangt denn der Mann nu uf eemal mit mir an? Was hatt ich denn eegents lich dem Manne getan? Kann ich dersire, wenn das asu kommt? Ich ha' nischt gesehn. Ich war ni derbeine. Ich ha' niemanden verdächtigt nich. Und wenn se dan Jungen han seste genomm', das ha' ich asu wenig wie du gewußt.

Rauchhaupt. Fieligen! Fieligen! Sieh mir mal an! Frau Fielig. Tummheeten! Luß mich in Frieden das hier. Luß mich in Frieden und tu dich ni uffviel'n, ich ha' vorher durchzumachen genug. Da sagt een der Dokter, ma' soll sich ni ufregen, ma' konnt amal weg sein im Augenblick!

Und aso a Mann... ma' weeß ni, wohin legen... mir wissen ni, wo mer wer'n schlafen de Nacht. Ma' liegt reen uf der Straße, halb tot und kaput und...

Rauchhaupt. Fieligen! Kieligen! Kannstdumirankieken? Frau Fielig. Luß mich zufriede und mach' dich fort. Ich luß mich von dir aso nich behandeln! Ich kann dich ansehn. Warum denn ni? Ich kann dich drei Tage und Nächte anssehn, und da seh ich bloß, daß du a Esel bist. Wenn daß jege uf da Jungen fällt, wer wird woll da hier am meisten schuld sein? Wie hast du denn ieber den Jungen gered't? Du sprichst: a tut stehlen, a tate gokeln, deine Strohschoder hatt' a dir angesteckt, und nu tuste dich wundern, wenn 's dann aso is! Du hast hier da armen Jungen verbläut... der Junge is zu mir gelosen gekomm', der hat so viele blaue Beulen gehat, daß an den seinem Leibe kee Fleck ni mehr heil war. Und nu tut a uf eemal, wie ni recht verrückt!

von Wehrhahn hat den Gendarmen ein Zeichen gegeben, diese fassen Gustav fester und führen ihn gegen die Tar. Rauchhaupt hat es bemerkt, springt blibschnell vor Gustav, faßt ihn mit beiden handen an den Schultern und läßt ihn nicht fort.

Rauchhaupt. Is nich! Det jeb ick nich zu, herr Vorssteher! Wein Justav is keen Verbrecher nich! Ick ha' sachte weg janz for mir stille jelebt, und nu bin ick hier in 'ne Wasschine jeraten. Da missen man erschtlich Indizien sind! Bu Langbeinrich: Weester, kann der det jewesen sind? Langbeinrich zucht mit den Achseln. Det is hier ja allens verjaunertes Pack, det sind ja . . . . Justav, weene man nich. Se kenn' dir in Jottes Namen nischt anhaben . . . .

von Wehrhahn. Sande weg! Oder .... Sande weg! Rauchhaupt. Id nehm et uff Diensteid, herr Umter vorsteher, det hier .... bet mein Junge hier unschuldig is.

von Behrhahn. Tempi passati. Gie machen fich uns gludlich. Bum letten Male: bie Danbe meg!

Rauchhaupt. Denn ichlag id ihm tot uff ber Stelle, herr Borfteber.

bon Behrhahn tritt dagwischen, trennt Rauchhaupt von seinem Sohn:

111, 16

Weg hier! Sie rühren den Jungen nicht an! Wagen Sie's! Wachtmeisser, sieben Sie blank!

Rauchhaupt, blas wie Katt, in unsinniger Erregung, hat losgelassen und posttert sich vor die Ausgangstar: Tun Sie mir det nich an, Hert Vorsteher, um Jottes und Chrissi willen nich. Det is Ehrens punkt! Ehrenpunkt is det, Herr Vorsteher! Bloß det nich, Herr Vorsteher, tun Se det nich. Id biete mir an. Id will ooch Kaution legen. Ich renne und bringe Kaution bring id. Ich din jleich wieder hier uf de Stelle, Herr Vorssseher. Ja? Soll id? oder jeht det nu nich?

von Wehrhahn. Larifari, Sie jehn aus bem Wege. Rauchhaupt. Ich weeß et, wer et jewefen is!

von Wehrhahn schiebt Rauchhaupt beiseite, und die beiden Sendarmen subren Gustav ab. Rauchhaupt wird von Dottor Boper und Langheinrich gleichzeitig ges statt und sessible eine Erintt dumpf in sich gusammen. Stille tritt ein. von Wehrhahn begibt sich nortlos hinter seinen Amstelich, schneugt sich, siehes Blide auf Rauchhaupt und die Wolffen und nimmt dann Plat.

von Wehrhahn. Bunden Sie Licht an, Glafenapp. Glafenapp entjandet eine Lampe auf dem Difc.

Frau Fielit. Ree, nee, 's is fcon wirflich! Ufo a Mann! Der tut ja 's gange Dorf verdachtigen.

von Behrhahn. Sie da! Schulzen! Scheren Sie fich. Die Schulgen febr fonell ab.

Frau Fielit. Ich mecht amal fragen, herr Amtevors steher . . . . Mir wissen noch gar nee, wohin heute nacht.

von Wehrhahn. Sie schlafen wohl, Fielit?

Fielit, von feiner uhr auffdredend: I nee, herr Baron.

von Wehrhahn. Ich bachte, weil Sie den Ropf fo gefentt halten.

Fielig, mit eindischer Biddigfeit: Jd ha' mir bloß ma' die Zeijer besehn.

von Dehrhahn, jur Bieligen: Ste wollen jehen?

Frau Fielit. Wenn's mechte aso weit sein . . . Ich fann faum mehr uf meinen zwee Beenen stehn.

von Wehrhahn. Das glaub ich. Wann ftanden Sie auf beut nacht?

Frau Fielig. - -?

Fielig. Wir find jejen achte erft uffjeftanben.

bon Wehrhahn. Rriechen Gie immer fo fpat aus bem Bett?

Frau Fielis. I, nee doch, der Mann is heut gang vers wirrt. Mir sein um a simfe schon ufgestanden. Um a fimfe stehn mir ja immer uf!

von Wehrhahn. Nun, Fieliten, jehn Sie nach hause jett. — Es sollte mir leid tun jewissermaaßen... Indes die Jerechtigkeit jeht ihren Jang. Die Sonne bringt alles an den Tag. Verdrecher nehmen ein schreckliches Ende! Der ewige Richter verjist sie nicht. — Und Sie! Bejeben Sie sich nach hause. Jehn Sie nach hause und warten Sie ab. Ich will heute beide Augen mal zudrücken, Ihr Vaterjefühl hat Sie sinnlos jemacht.

Rauchhaupt witt vor: 3d hatte jehorfamst gu melben,

herr Borfteber . . .

von Wehrhahn: Jehn Sie! Jehn Sie! Was wollen Sie noch? Machen Sie nicht wieder Faxen, mein Bester. Rauchhaupt, nun dicht vor der Flessen: Jott ist mein Zeuge! Ich bede dir uff!

Der Borbang fallt.

## Bierter Aft

Das Giebelgimmer in ber Schmiebe bei Langbeinrich. Links gwei ffeine Wenfter mit Carbinen. Un bem einen ein Lebnflubl, auf bem Rrau Rielis fist. Gie bat bas Ausseben einer Schwerfranten. - Un bem gweiten Fenfler eine Rab. mafchine und ein Stuhl bavor, über bem ein Rleiberrod bangt, an bem gearbeitet worben ift. Muf ber Mafdine felbst liegt eine Blufe. Gine Dur in ber hintermanb führt gur Dachfammer. Linte von ibr: brauner Racelofen, rechte von ibr: gelb polierter Rleiberichrant. In ber rechten Wand ift ebenfalls eine Dar, biefe fabrt auf ben Flur. Un ber gleichen Wand befindet fich ein gemachtes Bett und weiter porn eine gelbe Kommobe. Uber ber Kommobe banat ein Regulator. Schuffer Fielis, auf ber Rommode flebend, und gwar in Strumpfen, giebt ben Regulator auf. Der Schuster ift in Dembearmeln, febr fauber gefchniegelt, in Conntages hofe und Conntageweffe. - In ber Mitte bes 3immers ein Musglehtifch. Gine Sangelampe baruber. Um ben Tifc vier gelbe Stuble, ein funfter Stubl fieht am Bett. Schmieb Langbeinrich und Che. in Arbeitetracht, find am Tifche beschäftigt. Langbeinrich balt einen eifernen Turmbabn, ben Ebe mit roter Die farbe anftreicht.

Ebe und Langheinrich brechen in ein lautes Belachter aus.

Fielit, der mabrend des Lachens die uhr aufgezogen bat: hier hat wieder eener dran rumjepuhlt.

Langheinrich. Jawoll ooch! Det wird ooch andersch nich sind. Pag du man 'n biffen besser uff.

## Erneutes Lachen.

Fielit. Id sage bloß, wenn id een mal erwische! Mir fommt's uff 'ne handvoll Noten nich an.

Langheinrich. Fefie! Det is ooch! 38, wer't is! 3d jloobe, det is Leontine jewefen.

Fran Fielis. Das Madel fommt an die Uhr doch ni ran. Lanabeinrich. Na. na!

Fielit. Det jibt ma' 'n Unjlud, verstanden! Bei so wat bespage id mir nich mit.

Ebe. Det muß doch ooch noch in den Laden rin.

Langheinrich. Immerzu doch! Det ha' id doch immer jefagt! Der Edladen wird nu bald fertig sind, und denn hat er feen Rejulator zum rinhang'n. Und denn fann er nich uffmachen sein Jeschäft!

Fielit. Schwefelbande! Berjaunertes Pad! Lacht man! Ihr kennt jejen mich nich ufffomm'.

Langheinrich. I, teen Jedante! Det jeht ooch nich. Wieviel haste denn Abschlusse schon jemacht? ich meene, von wejen de Lieferung. Et muß doch 'n Ding wat uff Lager sind!

Frau Fielis. Laßt Ihr od da Mann jufrieden, Meester. Fielis. Jeh du man in meine Kammer rin, denn kannste sehn Briefe und Abschlusse liejen. Janze Pakete und Stoße voll!

Ebe gudt in bie Rammer: 3d feb' nifcht.

Langheinrich. Reiß man be Diehlen uff: da liejen de Briefichaften rinjefuttert. Jeschäftsjeheimnis muß eenmal sind!

Fielit. Doch noch muß det sind! So 'n Kiefindewelt! Lernt Ihr erscht ma' schreiben und lesen, verstanden, eh Ihr Euch mang meine Jeschäfte mischt.

Frau Fielis. Nee, Fielis, luß se doch! Arger' dich nich. Der Meester muß sich doch immer bespaßen. Ohne dem geht's bei dem Manne doch nich.

Langheinrich. Frau Meestern, id bin ooch fidel heut, jawoll. Et is 'n Stud Arbeet fertig jewor'n. Und wenn id nich von de Turmspipe falle, dann bejieß id mir heute noch schauderhaft.

Frau Fielit. Woll'n Se das Ding dorte selber 'nuf; steden?

Langheinrich. I, jang natierlich! Warum benn nich? Schmarowski hat ihm jezeechnet, Mutter, id ha' ihm jezschmiebet und bring ihm ooch ruff.

Leontine fommt berein.

Leontine. Det laß man Schmarowsfin alleene machen. Ebe. Bor wat Kippliges furcht fich Schmarowsfi boch nich.

Langheinrich. Ree! Det wird woll wirklich uff Ehre ooch wahr sind. Der furcht sich vor Jott und vor'm Deiwel nich. Det kleene Manneten, kann ich Ihn' sagen... das jegen is Blücher 'n Waisenkind.

Fielig. Id will mir ma' mat erfundigen, Meefter: wer hat benn bem neuen hause jebaut?

Langheinrich. Da, wer benn?

Fielig. Id! Und Schmarowsti nich.

Ede. Na, jewiß doch! Natierlich, Meefter Fielit.

Fielis. Bom Jrundsteen bis oben! Ich, immer id. Mein Irund, mein Sand, meine Steene, mein Jeld! De janze Bersicherung rinjebuttert. Fragt Muttern, ob det nich so richtig is. — Lachen.

Frau Fielis. Ja, Jes', Fielis, luß doch das ale Gesmurke. Uf folde Geschichten kommt's boch nich an.

Fielit. Frade! Id wer' det beweisen, Mutter. Id will die det klar machen, wer id bin. Paßt ma' uff, wo id wer' meine Rede halten!

Frau Fielit. Schmarowsti sagt, es wird ni gered't. Fielit. Id lasse mir aber det Maul nich verbieten, von dir nich und von Schmarowsti nich. Fielit ab in die Kammer.

Langheinrich. Mutter, paffen Sie man eens uff, bet nich noch een Rabau eens beim Effen wird. Et heeßt so schon, et woll'n welche Standal machen! Beffer, 'n bisten vorsichtig find.

Frau Fielit. Ihr braucht bloß a biffel uf 'n ufpaffen. Glei tuchtig zu trinken vo Unfang an. Ich kann da Mann heut ni zuride halt'n. Beim Richtfest will a nu eemal fein.

Langheinrich. Schmarowsti hat jestern Aloppe jestriegt.

Ste. Jestern abend, jawoll, nach de Volksversammlung. Frau Fielit. A wird awing haben zu hitzig gered't.

Langheinrich. Wenn Se wieder wat brauchen! Det wird ooch so sind. Det kleene Mas hat jered't, Mutter Fieslitz: de janze Versammlung hat bravo jeschrien. 'n Blatt hat der nich vor 'n Mund nich jenomm'.

Frau Fielit. A mißte ni gar aso higig sein, bent ich. Langheinrich. Feste! Frabe! Warum ooch nich? Wat hasse, wat tannste! Man immer bruff! Die janje Jesells

schaft verdient det nich besser. Wehrhahn nich und Friderici nich. Und ieberhaupt det is jut, Mutter Fieligen. Det war jrade der richtige Momangaugenblick! Nu hat er eens janz mit die Brüder jebrochen. Nu weeß et 'n jeder. Nu jibt's feen Zurück. Nu is er janz unser Mann, Mutter Fielig! Ich hatte det dem jar nich zujetraut.

Frau Fielit. Ihr tonnt woll o mit 'n gufrieden sein, Meester, wo jett so a Sums ei d'r Bertstelle is. Vier Ges

fellen . . . .

Langheinrich. Det is ooch! Det streit id ooch nich. Er hat wat Jeld mang de Leute jebracht. Mit Paster Frisberici sein Klingelbeutel, da wußt id mir nich zu stell'n all. Et jing nich! Ru jeht et uff eemal. Jewiß. Ru paßt mal Uchtung zum Fenster raus, Mutter, wenn id wer' janz oben droben sein. Id winke und schrei und denn — spring id ab!

Langheinrich und Che ab mit bem Turmhahn. Rurges Stillfcweigen.

Frau Fielis. Ob Rauchhaupt heute o wieder kommt? Leontine. Nee, Mutter, id weeß nich, wat angst' d'e benn immer? So 'n oller Damel wie Rauchhaupt is. Denn laß er doch kommen, soviel er will — und quasseln! Wenn der ooch quasselt, Mutter. Uff det kind'sche Gequassel horcht keener nich!

Frau Fielig. A foll wieder haben fehr 'rumgered't.

Leontine. I, laß ihm. Id ha' ooch Briefe jekriegt. Det is ooch wieder so eener, Mutter. Sie wirft einen Brief im Rubert bin. Da mach id mir aber weiter nischt braus. Jebers haupt det is bloß der Bahnapistente.

Frau Fielis. Das tennte ooch Bachtmeester Schulze sein. Leontine. Doch hilfslehrer Lehnert, warum nich am Ende!

Frau Fielis. Nu, luß fe! Die Kerle sein eifersuchtig — und neid'sch uf Schmarowsti sein neues haus! Se mechten uns gern was am Zeuge fliden. Aber nee! Aso eenfach geht das nu nich.

Leontine bat ein paar Tritte genabt: Sieh mal, Mama, det ha' id gefunden !

Frau Fielit. Immer mach', mach', mach'! Versäum' dich jett nich. Das Reed muß um zwee fertig sein. Abels heib hat schon wieder 'riedergeschickt! — Heechstens geh amal in a Keller runter und hol' die paar Flaschen Wein amal 'ruf, daß mer dann, wenn se komm', und mer kenn' amal anstoßen. Wa sieht's: se wer'n balde han fertig gericht'. —

Leontine. Det is hier ber Meeftern ihr Gradehalter.

Frau Fielit. Das is o a armes Weib gewest: geschnallt und geschniert und zusammengerissen und hat doch a Pudel ni weggetriegt.

Leontine. Wat braucht se benn aber so putfichtig sind? Frau Fielit. I, ginn' ber be Rube! Die hat se vers bient.

Leontine. Et heeft ja, fe floppt in be Bodenkammer, wo Meefter Langbeinrichs Schlafftelle is.

Fran Fielit. Dluß se! Luß se! Reb' weiter nich. A hat se wohl o ernt ni wenig geschunden, trot daß'n a so viel hat eingebracht. Die hat immer mußt weiter nah'n und verdien'..... Ree Wunder, wenn die keene Ruhe ni hat.

Leontine. Wer heeßt fe benn Meefter Langheinrich beiraten?

Frau Fielit. I, luß od die alten Sachen jett. Bo alten Sachen will ich nischt wissen. Ich ha' a Kopp ohne das voll genug. Ich weeß ieberhaupt ni, was mit mir is. Wa sieht ohne das schon manchmal Gespenster.

Leontine. Det heeßt, wenn er mir so betrügen tut... Frau Fielis. Der Meester? Laß 'n ruhig gehn. In der Sache taugen se alle nischt. Wenn da sellde eener drunter sein, uf den in der Sache und daß a Berlaß war'... da mist ich gar wieder was Neies lern'. — Hauptsache ist immer bleib uf'm Posten. Der Mann is ni beefe. U meent's ganz gut. Sei spars'm. Du weeßt, wie genau daß a is! Und halt'n sei bissel Gelumpe zusamn'. Und halt'n sei kleenes

Maderle gutt. A hat ja ooch gegen bein' Jung'n nischt. Fielts, im Bratenrod, wieder aus der Kammer. So kannste doch nich zu dam Essen gehn! Komm her, ich wer' d'r da Knopp awing fest machen.

Fielit. Det is woll nich meglich! Verstauch' dir man nich.

Fran Fielit balt mit der Linken seinen hosentand und fangt vom Stuhl aus an ju naben: Was kann man derfire, wenn eens ni meh so fortkann?! Wa' bekimmert sich sonst woll genung um dich.

Fielit. Verjangne Zeiten! Lieje man nich! Id bin wie so'n oller Stiebelfnecht! Mir habt Ihr eens janz in de Ede jeschmissen. — haft du mein' Rejulator jerudt?

Leontine. Jawoll! Ihn' pidt et. 216.

Fielit. Barte du man!

Frau Fielig. Der Meefter hat fich boch blog bespaßt, Fielig!

Fielit. Id will euch noch alle wat zeigen, Mutter, wo id jetz uff'n Trichter jekomm' bin. Id nehm et noch heut mit jed'n uff.

Frau Fielis. Nu freilich, das ift doch o felbstverftande lich.

Fielit. Warte du man in zwee Jahren ma' ab, wer wird mehr Jeld in Sade verdient hebben: Schmarowski, Langheinrich oder ich!

Frau Fielis. Was haft'n bu immer mit Meester Langs beinrich? A hat uns im Sause hier ufgenommen . . . .

Fielit. Jawoll ooch, det is, weil er fnitschig is und weil det er will hohe Miete schluden.

Frau Fielis. Sei du od froh, daß der Meester so is. Fielis. Bon wejen det bisten Zindschnurjeschichte . . . . ? Immerzu, Mutter, friech ihm man sonste wohin.

Frau Fielit. Was ift'n das fer 'ne Geschichte gewest? Fielit. I, die Jeschichte! Wat soll et denn sind? Wo Dotter Borer ooch hat von jesprochen. Frau Fielit. Ich kenne doch beine Geschichten ni. Fielit. Mutter, ich ha'n jutes Zewissen!

Frau Fielis. Geh od und lag bich verglafen bermitte.

Fielit. Mutter, id fage for jest weiter nischt . . .

Frau Fielig. Tummheeten!

Fielig. Jut! -

Frau Fielig. Schmarowski mar hier. Wie is denn bas nu mit ber hopotheke?

Fielis. Det er meine uff vierte Stelle brudt?

Frau Fielis. Das weeß ma': aso a Bau tut Gelb kosten. Kielis. Schmaroski verbaut sich.

Frau Fielig. Tummheet!

Fielit. Jawoll! Beil det in dem brin wie'ne Kranks beet stedt.

Fran Fielit. Hauptsache, da biste nu einverstanden? Fielit. Jott bewahre, det due id nich! Wo id früher bin Komzarius jewest, und ha' id subtilste Sachen behandelt, und Wehrhahn hat mir jekloppt, jawoll, und hat sich jefreit, wo id schlau bin jewesen... I nee, Mutter! So blau bin ick nich. — Id rechne! Id kann mit de Feder fort! Ich bin 'n halber Av'sate, Mutter. Der Irûndling überjaunert mit nich!

Schmarowsti, febr geschäftig, tommt herein. Er tragt fich verandert: beller Sommeruberzieher, elegantes haichen und Stodchen. Eine Rolle mit Baurissen tragt er in ber Hand.

Schmarowski. Ju'n Morgen, Frau Fielit. Wie jeht's Ihnen denn? Das biffen Erkaltung jut überstanden? Frau Fielit. I dank' scheen. Es geht ja! Nehm' Se och Plat.

Schmarowski. Jawohl. Das werd ich. Das hab ich verdient. Seit morgens vier Uhr auf den Beinen! Weiß Jott, wie ich immer noch krazeln kann.

Fielit. Ju'n Morjen. Id bin namlich ooch noch da! Schmarowett. Gu'n Worgen, ich hatte Sie gar nich bemertt. Ich habe den Kopf so voll in den Lagen . . . . Fielit. 3d ooch.

Schmarowsti. Naturlich. Bezweifle ich nich! haben Sie etwa was mit mir zu reben? Dann bitte gefälligft.

Fielit. In Augenblick nich! In Augenblick bin ick andersch beschäftigt. Ich muß bei een herrn uff'n Bahns hof jehn. Bon wejen de russischen Jummischube. Spater! Jawoll ooch! In Augenblick nich. Stollert ausgeregt ab.

Schmarowsti. Der Schuster macht uns janz lächers lich. In allen Kneipen soll er sich aufspiel'n. Und neulich ist 'ne Jeschichte passiert, draußen, im Wartesaal zweiter Klasse. Da hat er sich nämlich einjedrängt und hat die blodsinnigsten Reden jehalten, nich weit vom hon'ratiorentisch. Bon Fasbriten, und was er sich sonst wollte anlegen.

Frau Fielig. Der Mann is Ihn' reene wie überges iconappt.

Schmarowsti. Mfo 3hn' jeht's jut?

Frau Fielis. So leidlich, jawoll. Od blog fann ich das hammern ni recht mehr vertragen. Wenn ma' od erscht aus dam hause hier mar'!

Schmarowski. Jebuld! Bloß um Jottes willen Zes buld! Es is ja soweit jang leiblich jejangen, bloß jett nich noch brangeln. Immer Jebuld. Mir liegt selber daran, baß wir fertig sind. Aber heren kann ich nu leider nich. Ich bin froh, daß der Dachstuhl nu oben ist. Ich weiß, was mir das hat für Schmalz jekost — und außerdem immer diese Jeschichten. Er zeigt ihr eine Ungabl ausgeschnittener Briefe. Alle natürlich anonym! Die allerjemeinsten Invektiven: auf Fielit, auf Sie und natürlich auf mich.

Frau Fielit. Ich weeß gar ni, was die Leute woll'n. Wer a Schaden hat, braucht fer a Spott nich zu sorgen. Das is eemal! Underscher is das nich. Se han uns doch hing'n und vorn verhort. Dreimal ha' ich mußt uf's Gerichte laufen. Wenn an der Sache was dran war' gewest, das wer'n se woll haben ooch rausgebracht!

Schmarowsti. Darüber will ich mich weiter nich aus:

lassen. Das is Ihre Sache, das geht mich nichts an. Was mich betrifft, hab ich's den Leuten gezeigt. Wenn eener mir will von de Frackschöße schütteln, dem reiße ich 'n janzen Frack kaput. Det soll sich Paster Friderici merken, dem hab ick zuviel in de Karte jesehn. — Um nu mit der Türe ins Haus zu fallen, weil ich doch, wie Sie sehn, aus m Sprunge bin: die Sache wird jut: aber — Jeld! Jeld!

Fran Fielit. Fielit will ni.

Schmarowsti. herr Fielig muß!

Frau Fielis. A tut sich da Ectladen immer noch eins bilden. Kenn' Se'n fee Lochel ni reservieren?

Schmarowski. J, Zahler! Zahler! Das kann ich nich. Wo kam ich da hin, wenn ich so wollte ankang'n? Dazu haben Sie wohl selber jenug Verstand. Nee. Davon steht in de Schrift nischt jeschrieben. Von so wat kann jar nich de Rede sein. — Es kommt'n Bankier mit zum Essen dann und, Frau Fielit, dem muß ich bestimmten Bescheid sagen. Mso nu, daß die Sache ins Reine kommt. Sonst... wenn ich nu etwa noch sigen bleibe ....

Frau Fielig. Ich wer's schon machen! Luffen S' es och!

Schmarowski. Jut. Mfo nu is noch 'ne andre Sache. haben Se mal wieder von Rauchhaupt jehort?

Frau Fielis. Ja. Daß a noch immer's Maul ni will halten und daß a uns ieberall ausrichten tut. Das is wie mit Wehrhahn, dieselbe Geschichte. Ich ha' Rauchhaupten immer od Guttes getan. Und nu kummt a und kummt a Tag fer Tag und tut een mit alen Geschichten krank machen, wo doch all's aus a Fingern gesogen is! Womeglich... nu ja!.. wer weeß!.. so a Wann... a kann aso lange womeglich machen, bis, bis... noch zuleste... das wär aso was!

Schmarowski. Keine Angst, Frau Fielit! Sie jehn nich weiter, nu die Sache im Sande verlaufen is. — Übris gens treten die Zimmerleute zusamm': ich muß rüber und meine paar Worte abhaspeln. Kurz also: wenn Rauchs haupt mal wiederkommt, benn kenn' Sie ihm mal so'n bißken aushorchen. Es ist namlich 'ne neue Kiste im Jang. Soziale Sache! Riesenjeschaft! Naturlich bin ich bei mitten mang, wie ich jetzt eben überall mitten mang bin. Wir mochten an Rauchhauptens Grundstück 'ran... Er hat noch damals spottbillig jekauft, und wenn wir das janz, nich jeteilt, in de Hand kriesen, denn springt 'ne Willion und mehr bei 'raus.

Frau Fielit. hier hab ich ooch noch zwee Sparkaffens bucher.

Schmarowsti. Dante schon! Kommen mir machtig ju Paß. Man tann sich manchmal nich lumpen lassen...

Frau Fielig. 's Madel fommt! Schnell in de Tasche damit! Schmarowski stedt hasig die Bucher ein, nicht der Fieligen zu und geht schnell ad. Frau Fielig erhebt sich halb vom Stuble und gudt gespannt durche Fenster. Wenn se och heut nich noch an extra Teps machen! 's stehn ja dort machtig viel Leute 'rum. — Leontine tommt mit drei Weinssachen und Gläsern.

Leontine. Mama! Mama! A is wieder unten. Der damliche Rauchhaupt is wieder da.

Frau Fielit, erfcredenb: Ber?

Leontine. Rauchhaupt! Er kommt gleich hinter mir her. Sie stellt Klaschen und Glafer auf den Disch.

Frau Fielit, entsplossen: Mag a! Bor meinswegen soll a 'ruffomm'. Ich wer'n amal de Wahrheet sagen. — Rauchs haupt gudt zur bar herein.

Rauchhaupt. Stor id, Frau Meestern?

Frau Fielit. Mich ftort'r nich.

Rauchhaupt. Stor id fonft een Menschen, Meestern? Frau Fielit. Das fann ich ni wiffen. Das fummt druf an.

Rauchhaupt tritt ein. Er erscheint nicht gang so verwahrloft wie früher: Jut Freund! Id fratuliere, Weefter! Id will wieder mal nach'm Nechten sehn.

Frau Fielit, gegivungen beiter: Sie han ebens immer an Richer, Rauchbaupt.

Ranchhaupt globt fie an, sagt mit Betonung: Immerzu boch! Hab id voch! Janz jewiß. — Id hab eben ooch Dokter Borer jetroffen. Er will voch jleich dann zu Sie oben komm'! Und hab ihm um eene Sache jefragt.

Frau Fielis. Um mas fer an Sache?

Rauchhaupt. Bon dazumal. Da foll er zu Langs heinrich eens wat jefagt hebb'n oder Langheinrich hat et zu ihm jefagt.

Frau Fielis. Um eure Geschichten befimmer ich mich ni. Leontine! Geh und hole a Stid Burscht, daß se an Lappenpappen finden, wenn se hernach dann noch 'rieber fomm'.

Rauchhaupt. De Belt jeht weiter.

Frau Fielit. Und ob! Mu is 's!

Leontine. Soll id nich jest lieber hier bleiben, Mutter? Rauchhaupt. Jeh und toof' feidne Strimpe in!

Frau Fielis. Bas beeft'n bas?

Rauchhaupt. I, weiter heeßt det nischt. Id denke, det die voch 'ne Irafin is. Se hat doch bei Mutter Borern jestanden . . . Udelheid, wat die Schmarowskin is! — in Laden und hat mit die Olle jeschachert um een schüttjelbs seidnen Unterrock. Det is doch 'ne jroße Irafin, Frau Meesstern, und hat doch voch rotseidne Strimpe jehat.

Leontine. Bei unsereen' langt et uff Baumwolle nich. Ab. Frau Fielig. Was wer'n se od Abelheid alles noch nachreb'n!?

Rauchhaupt. Det is gar feen Nachreben, det is, wie't is! Hat neulich der Rutscher all Bier abjelad't, eenfachet Bier, bei de Kehrwiedern brieben. de Kehrwiedern, wo hier de Waschfrau is. Wird jrade die Irafin sind anjerauscht. Det macht se! Denn tut se de Nase hochziehn — bewahre Jott! hoffartig kann det nich sind — und denn hat se de Kehrwiedern eens jefragt: ob arme Leute ooch taten Bier trinken.

Frau Fielig. Dee, tommt mir od mit dam Rlatich und Tratich.

Rauchhaupt. Ja, wat id Sie wollte fragen, Frau Meeftern: id ha' namlich 'ne neue Fahrte jefaßt.

Frau Fielit. Bas denn für eene Gahrte, Rauchs

haupt?

Rauchhaupt. Silentium, heeßt bet! Vorsichtig sind. Id kann nischt sagen. Wehr weeß id nich. Als bet id jang kunstjerecht vigiliert hebbe. Et sind voch Tedektiven in Jang. Id bin voch all wieder bei Wehrhahn jewesen, und ber hat mir eens machtig ju jujereb't.

Frau Fielit, firidend: Jemersch, Behrhahn! Der wird o's Kraut fett machen. Das toft boch blog immer alles

Ibr Jelb.

fomm' ...

Rauchhaupt, ganz nabe, mit blutunterlaufenen Augen, gefahrlich: Frau Meestern, wo wir nu sind hinter jekomm', da bring id Ihn' allens janz joldstar an't Licht. Det kleenste Jeheimnis wird uffjestdbert. Doch der Staatsanwalt hat wieder de Ohren jespitzt! Er zieht Kreise mit Stod und Kuß langsam und bedroblich wie Schlingen immer enger um Frau Teilis. Erst heeßt et: janz jroße Kreise jemacht, denn immer, Frau Weestern, enger jezogen, und denn sigen se in de Schlinge all. — Id meene: de Jauner, die Brand jelegt bebb'n. Natierlich, Weestern, meen id Ihn' nich.

Frau Fielis. Ich tat' halt die Sache nu bald amal ruhn lass'n. 'raus kommt doch ein ganzes Leben nischt!

Rauchhaupt. Bieviel paré, Meestern? Abjemacht! Frau Fielig. Is in der Erfchte nischt 'raus ni ges

Rauchhaupt. Wieviel paré, Weestern? Schlagen Se in. hier muß eener bei bloß jeduldig sind. Sie hatten doch Justaven rieberbeordert, uff elfen, Meestern, mit Samerei'n. Ru is de Schulzen vorüber jejang'n an Jhre hausture is se, Frau Meestern! Ich lasse die Nase nich von de Spur.

Frau Fielis. Ru will ich Ihn' aber was fagen, Rauch, haupt: um Ihre Rase bekumm'r ich mich nich! Aber, sag ich Ihn', wenn das nich ufhorn tut und Sie immer und ewig

um uns babier 'rumschniffeln ... wahrhaftig, mir r. amal bie Gebulb.

Rauchhaupt. Tun Se mir doch verflagen, Frau Meest-Frau Fielis. Weinswegen sagt's eem direkt uf a Kr. Da wird ma' schon wissen, mit was ma' Euch antwor Aber stankert ni bei der Schulzen 'rum! Ich ha' das Fivulk hier rausgeschmissen. Se kommt hierher und red't n was uf. Leontine soll zu'ner riederkomm'. Wenn das ooch Wachtmeester Schulze tat' recht sein. Uso eene is mei Wade ni! Nu tut een die ale Here ausrichten! Frieher da hat se Ihn' ausgericht'! — Ich weeß ni: Ihr tut hier an ewigen Sums machen! Was is denn dem Jungen, ha, Schlimmes passert? A is versorgt! A is untergebracht! A hat sein: Offlege, sei scheenes Essen!

Rauchhaupt. Nee, nee, von die Sache vertroft id mir nich. Det laß id nich uff mir sigen, Meestern! Uff mir nich und uff mein Justav nich. Det is nich. Det wurcht mir! Id kann det nich nachlassen. Det hat mir zehn Jahre Leben jekost. Id weeß et! Id weeß, wat id habe jelitten, und wo id mir habe dran uffjeknippt. Niemals, in janzen Leben noch nich. Wer det jewesen is, wer' id schon ufftreiben! Det weeß id, det ha' id mir vorjenomm'.

Frau Fielis. Nu jemersch, jemersch, warum denn nie!? Da macht od! Da murkst od! Was geht's mich denn an?! Ich wer' mich hier immer aso lassen ufregen, wo das mir der Dokter verboten hat. Ich . . .

Rauchhaupt. Weestern, det weeß keener nich, wat det is. Id weeß et. Id bin zu hause jeloofen, ich ha' nich de hand vor Augen jesehn. Id ha' nischt von Jott und de Welt nischt jewußt, und hat's mir de Plauße zusammens jerissen: ich ha' bloß eens man immer nach Luft jejappt. Und denn lag ich — jawoll! — wie'n Toter in't Bett: Wit Tücher jerieben! Mit Bürschten jedürscht! Mit Kamfer jesprist und all so'ne Sachen. Denn bin ich in't Leben zurücks jekomm'!

Frau Fielis. Wieviel hundert Mal han Sie das schonn It, Rauchhaupt! Das weeß ich, daß Sie sein verrückt wor'n. Nu, was denn? Ich ha' eben's o Haare gelassen! Ich hat die Geschichte o Marks gekost. — Wer is von uns veden denn schlimmer dran? Sie oder ich? Das mecht oder den Sie sein gesund, und wie sehn Sie heut aus! Ind ich? Was bin ich? Und wie tu ich heut aussehn? Nu ich, was wollt'r denn eegentlich noch? — Ich ha' sogar ichon mei Begrädnis getraumt! — Ru seht'rsch, wo sehlt's denn? I wer' dald genung Plat machen. Bei mir sohnt sich das Hehen erscht weiter nich. 's is wahr! — Sie sein schon a natr'scher Kerl, Rauchhaupt. Und as verdreht... das gloobt eener nich. Erscht han Sie da Jung'n immer woll'n los sein ...

Rauchhaupt. Frau Meestern, Sie kenn' Justaven nich! Wat der Junge, wo ich ihn ha' bei mir jehat... und jut mit Kindern und all so wat! Und singt Jhn'! Und hat Jedanken in Roppe! Und wie er all neulich is durchjebrennt — det is er, von Dallborf uff Legel, Frau Weestern, denn hat er sich vor de Kirche jesett, wo er immer tut so uff de Jlocken abwarten, und hat wieder stocksille uff't Lauten jepaßt. Da soll'n Se den Jungen ma' sehn bei, Weestern, wo det ieder sein Jesichte spielt. Det is wat! Er kann et bloß all nich so ausquetschen, wo unsereener det ausquetschen tut.

Frau Fielis. Ich ha' gar an Jungen verloren, Rauch, haupt! Jawoll! und das ist mein bester gewest. Na sehn G'es! Sie kenn' mich immer druf ansehn. Mei Leben, das is ooch kee Spaß nich gewest. — Immer sehn Se mich amal richtig an! Wer weeß, verging Jhn' de Lust verleichte, wo Ihn' doch schon amal de Lust is vergang'n.

Rauchhaupt. Frau Meestern, id bin 'n verträglicher Mensch, aber bet ... Id bin verträglich, Meestern. Id bin voch nich jern Polizist jewest, aber ...

Frau Fielig. Ja boch! Ree boch! Ber weeß b'n bas nich! Ebens brum! Und nu fein Ge ber fchlimmfte vo

111, 17

ţ

all'n! - Derhingerher wie a biffiger hund. Sie fein boch a bergensauber Mann, Rauchhaupt! Fer bas bat Ibn' boch jebes Rind gefennt. Ru Jefes, ihr Leute, was ift'n ba bas!? - Ge fenn' amol borte be Rlafche ufmachen! Barum foll'n mir fee Treppel ni trinfen mitfamm'! Randbaupt wifcht fic bie Mugen und gebt bann, um ben Rorten aus ber Mafche gu gleben. Die Rampelei fann ja hernach wieder losgehn. Underscher is bas im Leben ni! - Da' fann's ni andern: an Tummbeet is. Aber wenn ma' a Leuten de Augen will uffnepven: is ni! Tummheet regiert be Belt. Bas fein mir: Gie, ich und mir alle jufamm'? Dir han uns mußt ichinden und ichuften burche leben, eener fo gutt, wie ber andere babier. Ru etwa! Mio! Mir wer'n woll Bescheed willen. Wer ni mitmacht, is faul, wer be mitmacht, is schlecht. - - Da hullt boch blog all's aus'm Dred 'raus. Unsereens muß jeden Dred boch anfassen! Da heeft's immer: gutt fein. Wie fangt ma's od an? Aber nee, wo wer'n mir benn Frieden machen! Ufbegehrt ha' ich, bas is mahr. Ru gang natierlich voch! Ma' will ebens aus bam Matsche 'rauskomm', wo mir alle uns 'rumbeigen tun mitfamm' . . . 'raus! Fort! - Deins, wegen ooch hicher 'nuff .... Is mahr, bag Ge woll'n vo hier fortgiebn, Rauchbaupt?

Rauchhaupt. Frau Meestern, id ha' det in Sinne jes hat. Warum, det weß Doktor Borer und id. Er stohnt eief auf. Et is nich alleene von die Jeschichte, det id will naher bei Justaven sind, i nee! Mir is nich mehr wohl in die Jejend, mir sieht hier jest 'n jeder so eizen an. Die Flasche ist ausgezogen, er bat zwei Glaser vollgeschentt.

Fran Fielis. Noch was! Was gehn uns die Leute an! Rauchhaupt. Nee, nee! Wo eener so wat jemacht hat ... bet is ooch ...! Wo eener so weit is jewest — bet er sich — als Beamter! — 'n Strick hat jenomm', und det er sich ... Weestern, ich weeß et nich! Ich weeß et nich, det ich det soll jemacht hebb'n! — Aber losjeschnitten hebben se mit. Er trint.

Frau Fielig. Is wirklich mahr, mas ma' babrieber boren tut?

Rauchhaupt. Sehn S'et, es is mang de Leut jekomm'. Und det . . . als Beamter! — wo id det betrachte, det wascht mich feen Wind und feen Rejen nich ab. Er trinte.

Frau Fielit. Ich sprech', mir stoßen halt doch amal an! Ich tu' mich ooch nich um de Leute bekimmern — wenn Se aber mal verkoofen woll'n — wer weeß!... Ich wer' mit Schmarowskin reden, am Ende taten Se einig werden.

Dottor Borer. Che und Leontine fommen.

Doktor Borer. Das geht ja recht lustig hier ju, Frau Fielis.

Frau Fielit. heute! Ganz ausnahmsweise! Jawoll! Ebe. Junge Frau! Woll'n Se wat sehn, junge Frau? Reester Langheinrich tanzt uf de Frontspike.

Fran Fielit erhebt fich mit Unftrengung und blidt binaus.

Leontine. Id fann so wat jar nich sehn, Mama. Ede. Laß er fallen! Der fällt uff de Fuße. Der Meester

ts ooch all von't Kahenjeschlecht.

Doktor Borer, humorissisch brobend und halblaut zu Rauchhaupt:

Nich immer mir meine Patienten aufregen! Da kann ich ja dottern auf Deubel komm' raus!

Frau Fielis. J, luff'n S'en ganz geruhig, dan Mann! Ufgehett is er, ha'n be Leute. Der is suster ber beste Mensch von der Welt.

Doktor Borer. Na alsbann! Und sonst? Wie geht's uns, Frau Meistern?

Frau Fielit. Sang gutt. Od ebens — seigt auf die Bruft — hier is was gefnart. Ru, wenn ooch! Amal muß a jeder abkraten. Ich ha' ja berwegen an Welle gelebt.

Doktor Borer. Nich so viel reden! Langer den Mund halten. 3u Mauchdaupt: Übrigens hab ich 'n Auftrag für Sie. Herr Schmarowski hat Sie hier 'reingehn sehn, und da hat er mich eben angehalten: Sie mochten doch dann zu dem Essen kommen!

Frau Fielis. Rauchhaupt, nu freilich! Warum denn nich? Rauchhaupt. Id will et voch noch nich verreden, Frau Weestern.

Frau Fielig. Und Gie, herr Dofter?

Doftor Borer, ionell: Gott bewahre! 3ch nicht.

Frau Fielit. Warum ni? Tun S'en etwa mas nache trag'n?

Doktor Borer. Höchstens, daß er den Ort so verschandelt hat mit dieser elendigen fünfsiddigen Mietskaserne. Sonst — nachtragen? Nachtragen kann ich nicht. Aber sehn Sie: ich bin 'n versorner Mann. Ich leugne ja nicht, daß die Chosen mir Spaß machen. Aber mittun — nee! Das lerne ich nicht. Ich gehe wahrscheinlich auch wieder fort.

Frau Fielit. Und fo ane icheene Praris ufgeben?

Doktor Borer. Seefahren! Das macht den Menschen gefund. Das ift die beste Praxis, Fran Fielit, wenn einer sonst nicht sehr praktisch ift.

Frau Fielit. Sie fein o ni praftifc!

Doktor Vorer. Das bin ich auch nicht. — Na, hor'n Sie mal, wie sie ba wieder karm machen. Biesstimmige podruse. Wieder mal Riesenbegeisterung! Sie werden Schmarowski gleich auf den Schild heben. Eben war es schon nahe dran! Ein großes, begelstertes Durchetnander hochrusender Stimmen von außen. Na, sehn Sie wohl? So was erhebt doch das herz!

Leontine. Mutter, seh doch mal, wen se dort hoch heben! De Arbeeter beben een' uff!

Frau Fielit. Ben benn? Rrampfbaft fich erhebend und hinans, farrend.

Leontine. Siehste nich, wer bet is?

Rauchhaupt. Schmarowsti.

Sde. Det is, wie 't is. Ich ha' dem Kerlchen nich riechen jemocht. Aber nu... ne... wo er vernünftig is und so for jesunde Ideen tut insiehn: teene Willfur und Polizeis jewalt, denn... denn... nu laß ich ihm ooch mit hochs leben all!

Doftor Borer. Na, Ebe! Aber naturlich! Gewiß!

Fielit. Id... id... id..., id bin et jewesen!
— Immer schreit ihr, schreit ihr! Dem heben se uff. Aber nee, so 'ne Reden halte id nich! Charafter! Jewissen! Det is de Hauptsache. Jawoll! Id habe bezahlt und jebaut. Aber wenn mir ooch Wehrhahn hat fallen jelassen — von jute Jesinnung lasse id nich! Ordnung muß sind! Woral muß sind! Id bleibe monarchisch bis uff de Knochen! Um biese Triumphe beneid ich dir nich!

Doktor Borer. Pft! Fielig! Komm' Sie mal hier ans Licht. Ich will mir mal Ihre Augen betrachten. — Bewegt sich denn Ihre Pupille nicht?! —

Frau Fielig atmet turg und trampfhaft auf, wirft die Sande, wie vor Breude, in die Luft und ruft, halb felig, halb erschroden ausatmend: Itiliant!!!

Leontine. Mama! Mama!

Ebe. Die is injeschlafen.

Leontine, bufefugend jum Dottor: Mutter jreift ja fo mit de Arme 'rum?

Doftor Borer. Wer? Wo benn? Frau Fielit?

Leontine. Sehn Se mal an!

Ebe, ladend: Se will woll Spagen fang'n in be Luft?
Dottor Boper bat fic von Bielig ab, und ber Bieligen jugemanbt.

Doftor Boper. Frau Fielit!

Flelis geht anteillos im hintergrunde erregt auf und ab. Rauchhaupt beobachtet gespannt die Borgange draußen durchs Fenster.

Leontine. Id weeß nich, Mutter will jar nich ante wort'n.

Rauchhaupt. Id floobe, die woll'n woll jar 'riebers fomm'!

Doktor Borer. Was ist benn, Frau Fielit? Was haben Sie benn? Was machen Sie benn immer so mit ben handen?

Fran Fielig greift in eigentämlicher Weise mit beiden Sanben boch aber fich: Ma' langt ... Ma' langt ... Wa' langt immer so.

Doftor Borer. Nach was benn?

Frau Fielit, wie vorber: Ma' langt . . . . ma' langt nach was. Die Urme fallen ihr berunter, fie schweigt.

Leontine, ju Dottor Borer: Ge fchlaft?

Doktor Borer, eine: Jawohl, sie ist eingeschlafen. Aber halten Sie jest mal die Leute jurud.

Rauchhaupt. Die jange Bande fommt 'rieber jetepft.

Dofter Borer, beftig: Zurudhalten! Ebe! Schleunigst jurudhalten! — Ebe ab.

Leontine. herr Dofter, was is denn mit Mutter pafffert?

Doftor Borer. Ihre Mutter ift ...

Leontine. Bas benn?

Dottor Borer, mit Betonung: 3ft eingeschlafen.

Leontine betommt einen grauenvollen Gesichtsausbrud, will ichreien; ber Dottor padt sie energisch, balt ihr die hand vor den Mund, und sie gewinnt Fassung: herr Dotter, se hat doch noch eben jered't . . .?

Doktor Boper glebt Leonilne sanft am handgelent naber mit der Linken und legt seine Rechte auf die Stirn der toten Fieliten. Ra gut! Bon jett ab schweigt fie sich aus.

Im hintergrund fieht Fielly, ohne Intereffe fur ben Borgang, und betrachtet feine Augen fcarf und vertieft in einem hanbspiegel.

Der Borbang fallt.

# Der arme Heinrich

Eine deutsche Sage in funf Atten

## Dem Andenfen meines Brubers

Georg hauptmann

gewidmet

# Dramatis personae

heinrich von Aue hartmann von der Aue Pachter Gottfried Brigitte Ottegebe pater Beneditt Ottader
Ritter und Schlofbedienstete

Coppright 1902 G. Fifcher, Berlag, Berlin.

## Erfter Aft

Das hausgarichen bes Meiers Gottfrieb. Der Siebel bes Wohnhauses mit Eingangstur und ben hinanführenden Stufen linis. Davon nicht weit eine alte Ulme, darunter ein Steintisch mit einer Rasendant. Unter der Ulme fort über, fleht der Bild weite, grüne hochsiden. Borne abgeerntete Felder und am horigont bewaldte hagelungen. Gruppen von Tannen hie und da vereinzelt.

Der Weier Gottfried fehrt mit einem Befen das Laub von dem Steintifc. Ditader, ein gewappneter Anecht, eitwa vierzig Jahre alt, fertig aufs Pferd zu steigen, tommt, forgfältig bemüht mit Sporen und harnisch nicht laut zu werden, durch den Garten geschilchen; er siut, wie er Gottfried gewahrt, und sein schwarz bartiges, bielches Geschot wechsett die Farbe in Betretenhett.

Gottfrieb

Gelobt fei Jesus Chrift!

Ottader In Ewigfeit. Gottfried

Bo wollt Ihr bin in dieser fruben Stunde?

Dttader

Ei, beigen, reiten, pirfchen, mas weiß ich -

Gottfried

Wird Euch der herr nicht miffen?

Dttader

fraut sich verlegen.

Schwerlich! ja vielleicht! ein Auftrag, Meister. Denkt boch an . . . Das heißt, so Gott will und sich alles wendet, und auch wohl, wenn es sich ganz schlimm erweist, febr ich zurud — boch . . .

Gottfried

3ch verfteh Euch nicht:

ift irgend von den Euren wem babeim ein Unglud jugeftogen?

Ditader

Pft. Gewiß!

Still! ja doch! ich muß fort — die Mutter — auch die Schwester — heikle Dinge! Ihr versteht.

Sonft, febt Ihr, will ich mit dem Satan fechten! und lebten die noch, die ich überrannt im heidenlande, tonnten fie's bestät'gen.

Gottfried

Bas ift Euch? feid Ihr frant?

Ditader

Rein! Gott behate

uns vor den schlimmen Süchten, bbsen Flüssen und aller Sündenschuld und Pestilenz.
Noch din ich standfest, heil und rein im Blut, und heil und standfest hoff ich auch zu bleiben. Die Welt ist schlimm und voller Teusel, doch: Christ ist mein Herr. Wit manches Türken Blut kauft ich mir Ablaß — manches Plunderstüd schenkt ich den Pfaffen, und ein Span vom Kreuz aus dem gelobten Land feit meine Brust: allein mich schauert's, ich muß fort, mir träumte ein Ding von übler Vorbedeutung und — was sterblich ist, das wehrt sich seiner Haut!

Gottfried

Ottader nachblidenb:

Bei Gott, er geret ben Scheden aus bem Stall — fliret in den Sattel und — spornstreichs davon!

Aus dem Hause kommen Brigitte und hinter ihr Ottegebe. Brightte iff eine ehrwardige, nicht sehr bäuerisch aussehende Matrone, Ottegebe ein bleich süchtiges Kind an der Grenze der Jungstäullichteit, ihre Augen sind groß und dunkel, ihr Haar aschblond, mit rotgoldnen und gelbgoldnen Glangfäden unters mengt. Mutter und Lochter tragen Linnenzeug und Dischgerät.

Brigitte

Wo bed ich unferm gnabigen herrn den Lisch? Gottfried! De, Gottfried . . .

Gottfried aus ber Berbluffung erwachenb:

Das benn? Riefst bu mich?

Brigitte

Ja freilich, benn mein Warmbier ift bereit,

268

der Fisch gesotten und der Rahm geschlagen. Wo, meinst du, ded ich unserm herrn den Tisch?

Gottfried auf ben Steintifc weifenb:

Romm nur. Dies ift von alten Zeiten ber fein Plat. Gelt, Rind, bier faß er immer gern?

Ottegebe nict eifrig:

Ja, Bater! Frischen honig, Bater, noch ...! Du sagtest doch, du wolltest welchen zeideln!?

Sottfrieb befrembet:

Wer band dir benn die Schleife so ins haar? Ottegebe

Die Schleife?

Gottfried Ja, die rote Schleife, Kind! Ottegebe

purpurrot, verlegen:

Mo benn?

Gottfried ungebulbig:

In beinem haar . . . Ottegebe bleibt fprachlos.

Brigitte

Sagt ich dir's nicht,

ber Bater schilt bich aus, wenn er bich fieht!?
Ditegebe wird wieber blaß, fampft mit dem Weinen, reißt die Schleife aus dem Haar, schleudert fie ju Boden und lauft fort.

Brigitte

Es war zu Chren unseres gnabigen herrn. Run icamt fie fic.

Gottfried

Acht' auf das Kind, Brigitte, daß es zudringlich nicht den Herrn erzürnt. Er ist fein Knabe mehr, wie dazumal

vor Jahren, als sie noch am Bande ging und er nach Knabenweis' sich mit ihr necke. Brigitte

Mir icheint, er ift nicht froblichen Gemute. Gottfrieb

Ich weiß es nicht. Wer geffern morgen ibn fab, unter ben Reitern, auf ber Jagerematte, als er lachenden Auges unfern Sof im Moos mit feinem Schwertfnauf ihnen zeigte und frohlich grugend bann von ihnen fcbied. ber mochte freilich bei fich felber benfen. wie biefen edelftolgen jungen Mann bes Rummers Schatten niemals boch geftreift. heut fah ich einen Mann, den ich nicht fannte.

Brigitte Dich mundert's, daß er ist um biefe Zeit weil es doch hieß, er werde hochzeit halten! ju uns fommt, in bas weltentlegene Moos.

Gottfried

Die Großen baben fonberbare Launen. Bas geht's und an!

> Brigitte Gewiß! Allein ber Rnecht

bat unter bem Gefinde geftern nacht, nachdem er fich am Saufer übernommen. mit dunflen Worten wunderlich gescherzt und bom mofaifchen Gefet gefprochen, wonach man frante Saufermauern mafcht. um fie von Gift und Ausfat beil ju machen.

Gottfrieb

Wer fagt bas?

Brigitte Ottegebe, unfer Rind.

Gottfrieb

hore, Brigitte, Schließe beine Ohren vor allem üblen Leumund. Unfer herr fieht boch in Glang und Gunft, ift faiferlich und also bei Sankt Petri Schlusselhalter nicht wohl beliebt —: die Bettelmonche treiben Lügen ins Volk und keine ist so plump, daß sie nicht in der Menge Gläubige fände.

Brigitte

Mir scheint, er tommt den Erlenweg herauf.

Gottfrieb

Er ift's.

Brigitte

Er geht gebeugt, nicht ftrad wie fonft.

Gottfrieb

Wenn du fo gaffit, das wird ben herrn verdrießen!

Brigitte

Sieh - wie er farrt - gebannt - ins Morgenrot.

Gottfrieb

Er ist's — ich gehe nun, und du, Brigitte, bitt ihn ju Tisch, gezogentlich, doch furz, hernach nimm Urlaub und entferne dich.

Brigitte

Sei ohne Sorgen, Alter.

Deinrich von Aue tommt langfam und nachbenklich; feine Erscheinung ift schlant und ritterlich; freies Gelock, rollicher, wohlgepflegter Splibart; große, blaue, unruhige Augen fieben in feinem ein wenig fahlen Geficht.

Brigitte

Gruß Euch Gott!

Deinrich

blidt auf, icheint fie erft jest ju bemerten und fagt haftig und leichthin: Gott gruß' bich, Mutter!

Brigitte

Das ift Guer Tifch:

so wenig und so viel steht just barauf, als ein entlegener Meierhof kann bieten.

heinrich

Mich dunft, ich horte gestern abend noch Maultiere flingeln in den hof, Brigitte.

Rein, herr.

Beinrich

Richt? Etwa gegen Mitternacht?

Brigitte fcuttelt ben Ropf.

's ift fcabe, mich verlangt nach meinen Buchern.

Brigitte

habt Ihr noch irgend einen Bunfch?

Seinrich

Ja: ... viele!

Brigitte

Ich meine einen, den ich tann erfüllen.

heinrich

Den du erfüllen fannst, Brigitte? nein! vielleicht — wir wollen sehn — jest nicht — vielleicht. Schon gut, ich danke dir.

Brigitte Befomm's Euch wohl. 215.

Seinrich

allein, legt feine flache Sand an ben Ulmenflamm, blidt binauf und fagt fur fic - mit berbaltener Bemegung: Roch gang in Blattern fieht die Ulme, und gleich wie aus Erz erhebt fie regungslos fich in bes flaren Morgens talte Luft: bes naben Froftes icharfer Gilberhauch, vielleicht schon morgen, macht fie nacht und bloß -: fle reat fich nicht! - Ringsum ift gottergeben, worauf bas Auge fallt, nur nicht ber Menich, nur ich nicht - Friede! febre ber ju mir! Du bift mir nah: auf stillen Diesenflachen rubst bu ... bu wehst vom bunflen Blies ber Tannen ber alten Schwarzwaldtannen meiner Kindheit! mir um mein haupt. Ja, swifchen biefen Bergen in meiner heimat bift auch bu babeim; fo werde mir ein Bruber und ein Freund. Gottfried tritt in bie Saustur.

Gottfrieb

Gott gruß Euch, herr!

heinrich hab' guten Worgen, After. Gottfried

Ich habe einen besseren nicht gesehn zeit meines Lebens, herr, als dieser ist: erblid ich doch beim ersten Schritt ins Freie den liebsten Sast und meinen eblen herrn; doch Ihr beschämt uns und vor allem mich! Ich bin ein Siebenschläfer, gegen Euch gehalten, und dazu ein schlechter Wirt.

heinrich beginnt bie Mahlgeit:

Freund, sorge nicht um mich. Einst schlief ich wohl im wildesten Getümmel eines Lagers, an manches Fürsten hof, wo Lag und Nacht der Lore Flügel in den Angeln knarrten... beim Rossestampsen, beim Geschrei der Knechte: lag wie ein Rlotz und schlief. hier ist es sill, doch in der Stille wird mein Inneres lauf, und während draußen über Woor und Wiesen der Wond sein eine Grille mit ihm wacht, gibt's ein Getose hier in meinem haupt von Reigentanzen, ritterlichen Spielen, Schlachtrusen, fremden Sprachen, Flüsterstimmen, die ich nicht kann beschwichtigen.

Gottfrieb

Ihr habt

nicht gut geruht bie Nacht?

Seinrich

Schlaf ift ein Obbach.

Webe bem Obdachlofen! Meinft bu nicht?

111, 18

273

#### Gottfrieb

Ja, gnabiger herr.

Seinrich

Im Ernst: Gewohnheit peitscht seit vielen Jahren mich vom Lager auf, meist vor der Sonne, oft schon mitternachts. Und wenn Ihr dies erfahrt, so bitt ich Euch, laßt mich gewähren, es befremb' Euch nicht.

#### Gottfrieb

Herr, Euer ist das haus, darin wir wohnen, und Euer auch der Grund, auf dem es steht wie mogt Ihr sagen: lasset mich gewähren? Nur weckt uns, wenn's zu wachen Euch beliebt . . .

#### Seinrich

Schlaft, schlummert friedlich! die Ihr Ruhe Euch durch arme, schwere Tagesmüh'n verdient: was frommt mir Euer Wachen? — Dabe Dank! Dankbar erkenn ich wieder, was ich längst gekannt in dir — als Knabe schon — dein Herz! Doch nicht dein Herz zu stehlen komm ich her, noch auszurauben seinen goldenen Hort: nur bittend, Alter, daß du mir nicht wehrst, an deinem Herd — mit mir allein zu sein.

Gottfried nach einigem Stillschweigen

Wollt Ihr mir Urlaub geben?

heinrich

Sețe dich!

Falsch beutest bu, was ich dir sagte: fomm! Es tut mir wohl, dein weißes Haupt zu sehn und deine liebe, väterliche Stimme nach soviel Jahren wiederum zu hören. Laß dich's nicht fummern, wenn ich fremd dir scheine auf diesem kargen Grunde, den du bau'st, ich bin verwälscht und seltsam freilich, doch, so hoff ich, wird noch eine deutsche Land — wenn deine Land sie brudt — den Drud erwidern.

#### Gottfried

will iniend mit beiben Sanben bie nicht bargebotene Rechte Beinrichs ers faffen, biefer giebt fie beftig gurad.

Ihr, herr, verwälscht? Verhüt's der süße Christ! Wenn Ihr nicht deutscher Sitte Meister seid und deutscher Rittertugend Spiegelglas, wo sollt ich Mildigkeit und hohen Mut, Treu' ohne Wank in deutschen Landen suchen? Ench nenn ich deutsch wie diese Tanne, rein aus deutschem Blut entsprungen, rein bewahrt. Des Vogts von Rome blaue Augensterne sunkeln nicht heller, und der Waise stünde ob Eures Scheitels Flachsgespinsse wohl so soll, als über seinem!

heinrich verfinstert:

om, mag fein! Much bleibt ber Demant freilich, wie bu fagft, ein Demant, traat ein armer Lagarus die Spange auch ums haupt, barin er brennt. Schnell ablentenb: Doch nun bem Raifer, mas bes Raifers ift! Genug bavon! Gis und ergable mir von anderen Dingen. Bas ber Saushahn ichwast mit feinen bennen swifden Stall und Scheuer, buntt meinen Ohren jest ein befferer Schmaus, als felbst des Bogelweiders Konigsweise. Wie viele Pferbe haft bu? Wieviel Rube? Lohnt dir der Ader Schweiß und Dube, wie? Die mar die Ernte, Obst und Korn und Wein? Das ift die Zeitung, fieb, wonach mich burftet. Bon Turf und Chrift, von Ghibellin und Guelf und von bem Bogt von Rome fprich mir nicht.

275

#### Gottfrieb

herr, ungezogenflich ist meine Weise, ich merk es wohl. Doch wenn sie Euch verdrießt, erwäget doch in Snaden, bitt ich Euch, ob ich im Zirkel meines Tagewerks höfischer Sitte mich besteißen kann.

Seinrich

Das oberfte Gelande hoch am Berge, wo Aderland und Wald zusammenstoßen: ift's nicht ein Widenfeld?

> Gottfried Ja, gnadiger herr! heinrich

Alls wir am Abend, gestern, nah babet ich und mein Roglein - forgfam abwarts fliegen, bort ich im Chor von leifen Rinderstimmen ein Ave Maria fingen, und jugleich fab ich, nicht weit von mir, am Rand bes Steigs, im Steinwall fladern eine fleine Brunft. Ich ließ mein Roglein ftehn und pirschte mich behutfam naber: fo gewahrt ich bann Maablein und Knaben, Die ums Reuer ichafften, juft ichien mir's wie ein Sput und Schattenfriel. Da fagt ich: fleine Berlein, gruß euch Gott! Bas braut und badt und tocht Ihr bier im Dunflen? Doch faum gefagt - bui! fob ber Schwarm bavon -Einzig ein Magblein blieb am Feuer fiehn, aufrecht und gogernd, schwieg und fah mich an. Saft bu gefungen? fragt ich. Doch fie schwieg.

Gottfrieb

Bergebt's dem Kinde, lieber, gnadiger Herr, denn Ottegebe war es, meine Tochter, ein seltsamliches Ding, das ihrer Mutter und mir schlassose Nachte schon gemacht.

Seinrich

Ein feltsamliches Ding! ba haft bu recht! . . .

Gottfried

Und herr, Ihr kanntet sie, nahmt sie zu Euch aufs Roß, so manchesmal, in alter Zeit. Denn war sie scheuer auch schon dazumal, wie eine Wachtel, die im Kornfeld nistet: Ihr locktet sie hervor, Euch ward sie kirr.

Seinrich

Ja, damale! damale! wohl erinnr' ich mich -Wenn ich von frohlicher Pirfc in Rlamm und Kluft beimfehrte abends, mud', doch frohgemut, ba faßt ich oft zuerst das Rind ins Auge und grußt es luftig als mein flein Gemabl. Ja, bamale, bamale! wie bas herz mir ichwoll und tolle Duden mir im haupte tangten, ich weiß, ich weiß! - Run fieb, ich bin fo weit entrudt aus jener golbenen Rrubegeit. baß Ottegebe mir, mein flein Gemabl, nun ich fle wieder fab. fo fremd erschien. als hatte nie Diana, meine Sunbin, ibr ungeftum Geficht und Sand geledt. als hatt ich übers haar ihr nie gestreichelt. noch ihr jur Rurzweil manche Jagerweife geblafen auf bem Sornlein, bas ich trug, wie ich boch oftmals tat.

Ottegebe bringt honigwaben in einem Schuffelden.

Gottfried

Dort tommt fle, herr.

Seinrich

Was bringst du mir?

Ottegebe atemios: Sang frifchen honig, herr.

#### Seinrich

Sieh doch nur an, du sprichst und bist nicht stumm! Das ist mir lieb, und wo ich dies nun weiß, mein Kind, so mußt du dort auf jene Bank dich segen und mir Red' und Antwort stehn. Bedenkst du dich? — Hast du denn Furcht vor mir? D! ich bin zahm! so zahm... Du glaubst es kaum, wie zahm ich bin! Wohlan, wie geht's dir?

Oftegebe windet fich in Schachternheit:

Gut.

Seinrich

Wie? Immer gut?

Offegebe fast vergebend vor Schachternheit: Ja, Herr.

heinrich

Dir geht es gut —

und Kaiser Friedrich mit der goldenen Krone fennt Drangsal nur und Kanups und ewige Not! Da bist du reicher ja als er, mein Kind, von mir ganz zu geschweigen. — Wird dir nun auch nie hier oben Zeit und Weile lang?

Ottegebe schuttelt verneinend ben Kopf. Was tust du, dir die Grillen zu vertreiben?

Dttegebe

ohne ju antworten, windet fich in febr großer Berlegenheit, schließlich fagt fie: Ich bete.

Seinrich

Beten ift ein gutes Ding! 3u welcher heiligen beteft du am liebsten?

Ottegebe

Die Jungfrau hat mich schon geheilt einmal.

278

heinrich

So?! hat sie dich geheilt! Mir schlug sie Bunden! Sie kann auch Wunden schlagen, glaube mir.

Dttegebe

Mein, herr.

Beinrich

Wie? Nicht? Was meinst du? Meinst du, nicht? Willst du mich unterweisen und belehren, so unterweise und belehre mich.

Ottegebe fcuttelt beftig verneinend ben Ropf.

Gottfrieb

Sabt Rachficht mit ihr. Denfet, gnabiger herr, fie ift bom Siechbett unlangft erft erftanden . . .

heinrich

Warum verbirgt sie ihre rechte hand?

Gottfried

Wie, herr? --

heinrich Warum versteckst du sie? — — —

Gottfried

Beig' her!

Ottegebe

Mein, Bater!

Gottfrieb

Ei, du Jungfer Eigensinn, der herr befiehlt! So weise beine Rechte.

Brigitte

binter ber Ggene:

Gottfried!

Ditegebe

Die Mutter ruft! Sie will fort.

Brigitte binter ber Szene:

Gottfried!

Bergeiht.

Seinrich

Sab' Urlaub. Sottfried ab.

Seinrich

Sag' mir nun in Gile noch:

fennft bu mich benn? Ditegebe nidt übertrieben.

Wer bin ich? Dttegebe

Unfer Bert.

Deinrich

Die Otter hat ihr Loch, sein Nest der Vogel, die Füchse haben Gruben, doch der Mann, den du für einen herren lässest gelten, ist ohne Justucht — sieh, ihn brennt die Erde, wohin er auch die Sohlen immer sett, wie Feuer der holle. — Warum lachst du?

Dttegebe,

die in ein turges, frankhaft freudiges Lachen ausgebrochen war, bezwingt sich und blidt nun wieder bleich, scheu und mit furchtsamen Angen.

343

Seinrich

Wie heiß ich?

Ottegebe bebend:

heinrich.

heinrich

heinrich — gut — wie noch?

Ditegebe

Du heißest heinrich Graf von Aue, herr.

Beinrich

Sott weiß es — ja — so heiß ich. Und seit wann tennst du mich — Kind?

280

Ottegebe bebend: Seit wann? Heinrich

Wie lange icon?

Ditegebe bebend:

Geit ... feit zwei Jahren.

Heinrich Seit zwei Jahren? wie? Mir scheint, da irrst du! denn zum letztenmal, auf Ritterwort, war ich in diesem Hause vor aut neun Jahren — seit der Zeit nicht mehr.

Ottegebe in bochfter Berlegenheit:

Deinrich

3ch war noch flein!

Ach fo - bu warft noch flein! Dann nimmst bu's mit ber Bahl ber Jahre mohl nicht fo genau. — Bor zween Jahren — Kind lag biefer arme Gaft, ben bu bier fiebft am mag'ren Ranft hausbad'nen Brotes gehrend, in Marmorhallen, wo die Brunnen flangen. wo goldene Fifche in ben Beden floffen, und wenn er ichweifen ließ ben trunt'nen Blid, fo mar's borthin, woher ber Weihrauch quoll, mar's in die Zaubergarten Algabras. D, liebes Rind, von folden Paradiefen hast du wohl nie getraumt! wo suß und schwer Pract auf und laftet. Wonne und bedrudt . . . ber Bambus gittert am verschwiegenen Plat, pon Zedern überbacht und überdunfelt. die Agaleenbufche breiten fich wie blubende Riffen. Blaues Blutenblut scheint bir bas Meer, bas Marmorstufen ledt

und Gondeln schauselt, die von Sdelsteinen und Gold und Purpur bligen. — Und du horst Gesang. Die Stlavin singt: schwermütiges Blühn auch hier! sie neigt sich zum Ippressenden Borte, in heißer Flut der Seele aufgelöst, umwehen dich. Du trinks sie in dich ein mit allen Düften, die der sanste West zuträgt, immer liedreich dich bedrängend. — Doch dies beiseite! jezund din ich hier, bin zu Palermo, zu Granada nicht — und ditte dich, mir weiter zu erzählen, was du nach einer gar so langen Frist, die dich so furz bedünkt, noch von mir weißt.

Ottegebe bestärzt:

Nichts, herr! fonft nichts!

heinrich Das glaub ich nimmermehr —

sonst nichts als nichts? Wie wenig ware das? zu wenig fast für deine klugen Augen. Jest aber frag ich aufs Gewissen dich, klein Ottegeb! Sankt Ottegebe du, mit deinem Heiligenschein aus Flachs und Seide: wie nannt ich dich in jener frühen Zeit? Wie? — sprich, wie nannt' ich dich? — nun? — Dazumal, wo du mir anhingst, traun, mehr als der Mutter, wie pstegt' ich dich zu nennen? Saa' es mir!

Dttegebe

sleht in höchster Berlegenheit von ihm abgesehrt, windet sich, kaut an Schärze oder Luch und bricht mehrmals in Lachen aus, das sie aber sogleich erschroden und angstlich unterdrädt. Dabei knidt sie ein und dringst erst nach erneuten Ermunterungen midsam, sodend und leise, hervoe:

Mein - flein - Gemahl -!

heinrich So recht! Mein flein Gemahl!

Bald wird ein wadter Landmann nun dich nennen im Ernst, wie ich im Scherz dich damals nannte.

Ottegebe erschrickt, wird totenblaß und lauft davon.

Wo willst du hin?

Ottegebe fieht fill, gittert. Mir schien's, ber Vater rief.

heinrich

Bleib nur und setze dich. Es ware denn, daß ich mir irgend deine Gunst verscherzte. Wie? tat ich das vielleicht? Es war' mir leid.

Ottegebe ab, Gottfried tommt wieder.

Gottfried feufgenb:

Es ist nicht klug zu werden aus dem Kinde! Denkt, was sie eben wieder hat vollbracht: die Wutter trifft sie, wie sie Waben schneidet und selbst den Imker macht am Bienenstock. Zerstochen sind ihr Arme, Brust und Sande. — Und diesen tollen Streich hat sie verübt, weil ich vergaß, für Euren Tisch zu räumen, womit sie mir schon anlag heute nacht.

Seinrich

sugleich erftaunt, verbutt und beluftigt:

Wie? Um ein wenig Sußigkeit für mich läßt sie den Leib von Immen sich zerstechen? — Er lacht laut beraus.

So geh benn, Gottfried, ruf mir meinen Knecht! Ottader soll aus meiner Satteltasche das Kettlein greifen mit dem guldnen Wond, ich will es meinem klein Gemahl verehren. Im Ernst! — Was stehst du noch?

Sottfried

Der Knecht ist fort.

283

Seinrich

Bas? wer ift fort?

Gottfried Ottader, Guer Knappe.

itauet, Euer Knap

Seinrich

Was heißt bas, fort? — Wer hat ihn fortgeschidt?
Sottfried

Ich meinte, herr, daß Ihr das murdet miffen.

Seinrich

nachbem er fich gefammelt, tief beraus:

Ich follt es miffen, boch ich mußt es nicht. Er fiebt auf und gebt langfam und bielch, eine ftarte Erregung beschwichtigend, auf und nieber.

Seduld! — und hab' auch du Geduld mit mir! Hor' zu! — Warum ich wiederkehrte, Gottfried, in Euer grünes, tannenduftiges — Grab, du mußt's erfahren einstmals, noch nicht heut. Um Gottes willen nimm mich auf indes, als wär ich heinrich von der Aue nicht — vielmehr ein Pilgrim, der um Obdach sieht, um Obdach und — um Frieden.

Gottfrieb

Gnabiger herr ...

Seinrich

Ram ich als herr, so war ich nicht gefommen. — Berläßt den herrn ein siets getreuer Knecht...? Ich kann ihn nicht erwürgen drob, noch schelten! — Nein: was du mir gewährst, muß Gnade sein. Nicht Gult und Zehnten komm ich zu erpressen: Almosen heisch ich, Gottfried, freie Gaben, Barmherzigkeit!

Gottfrieb

Wein Ohr betrügt mich, herr! Der reiche heinrich von der Aue bittet mich schlechten Bauersmann und armen Diener um Gnaden, Gaben und Barmherzigkeit? — Seinrich

Der reiche Seinrich von ber Aue ift ein armer heinrich von ber Aue worden: bies, Gottfried, fei fure erfte bir genug. Es fommen Tage, Stunden — Stunden — Tage ach, lange Tage wohl und lange Stunden! ba werd ich bir aus gleichem Tone harfen endlog! - ein Lieb: - es wird bir jum Berbruß und ach! jum überdruffe Antwort geben auf alles, mas bein Blid und Wort mich fragt. Ich bleibe bei Euch - Bochen! Monde! Jahre! Und geh ich von Euch einft ... doch bavon still. Richts ift fo buntel, einft wird's offenbar. Befdeide bid. - Gebuld! - Friedlofes her; muß raftlos Frieden fuchen. - Gib mir bas, mas auf ber Stirne, bieberer Mann, bir liegt! Befchente mich aus beinem Friedensschat: benn banach burftet meine Geele mehr, als nach ben Schaben weiland Salabins.

Er geht langfam ab. Gottfrieb hat tief betroffen bem Dabongebenben nachs gefchaut. Brigitte tommt.

Brigitte

Der herr ging eben fort?

Gottfried Berstehst bu bas? Brigitte

Nein, Gottfried, ibn nicht und auch nicht bas Rind! Sie liegt, weint, schwort: fie muffe ibn erlofen. Cottfried

Von was?

Brigitte Sie fpricht: fragt Pater Benebift!

Der Borbang fallt.

## 3weiter Aft

Der Ruchenraum im hause bes Meiers Gottfrieb. Großer, eingerußter herd mit Rauchfang in ber Mitte. Blante Rüchengeratschaften aus Metall und Con an ben Wänden, auch mehrere Rüstungsstide und Schwerter. Ein herrgottswinkel mit Kruziste usw. — Langer, rober Leutetisch mit Banten. Rechts unweit bes herbes ein alter Lebersluhl, bavor ein hirschfell. Über dem herb und an der Linkswand hirschgeitehe, ein Auerochsengehorn, auch Armbruste. — Winterszeit.

Brigitte, die Armel aufgestreift, fallt bem Bruder Beneditt das dargebotene Sadden mit Brot, Rafe usw. Der Bruder Beneditt ist noch nicht fanfzig Jahre alt; sein energisches, verwittertes Gesicht ist ehrwardig, von schlohweißem Haar umrahmt; er tragt eine arg zerschlissen Kutte.

#### Benebift

Ich weiß nicht! Fragt mich nicht. Sein Vater war ein echter Templer. Als mein Vater starb, reich und geehrt, obgleich ein Bauer nur, mahnt' er zuletzt noch mich: sei treu dem Herrn. Nicht nur dem Herrn im himmel, wollt er sagen, sondern dem lieben irdischen, der ihm die Habe mehren half durch manches Jahr, Wein mit ihm trank und hinter seinem Sarge hernach barhduptig als ein Pilgrim schritt.

Brigitte

Sagt mir nur eins: ob er im Bann ift. Benedift

Mein,

nichts, nichts will ich Euch fagen, denn auch Ihr habt Ursach ... Grund und Ursach habt auch Ihr zur Dankbarkeit. Ihr wißt nichts! Seht, wir leben nicht in der Welt hier oben. — Niemand fragt nach und: so laßt uns taub in Treuen sein.

Brigitte

Bann foll ich Euch das Rind mohl wieder fchiden? Benedift

In Sottes Namen! und so oft Ihr wollt. Kommt sie, wird meine dunkle Klause helle, mein enges Waldfapellchen weit und groß, der heiland atmet, und Maria lacht, und ich, von meiner Gunden überlast sonst fast erdrückt, kann mich vom Boden heben und Gott, entsühnt, ins gutige Antlit sehn.

Brigitte topffchattelnb:

Ach, Pater, wahrlich: gerne hor ich das! Allein ich weiß nicht... kann mir nicht erklären, was Ihr da fagt. Verwandelt ist das Kind: ein seltsam fremder Seist halt sie gefangen auch hier, daheim bei uns, in letzter Zeit boch nicht der fromme Geist, von dem Ihr redet.

#### Benedift

Dies mag wohl sein. Hat erst bes Aufers Stimme aus unsrem Sündenschlaf uns ausgeweckt, bleibt auch der Fürst der Finsternis nicht müßig, glaubt mir: und so bedrängt er auch das Kind. Doch sie ist wach, nicht mehr vom Schlaf besangen! Darum gebt ihr den Lauf zum Heiligtume, den Weg zu Schutz und Enade, hort Ihr, stei und treuzt ihn nicht. Es ist mit einem Mal, als zögen dieses ungebärdige Kind zahllose, unsichtbare Engelshände zum Altar: und wenn sie dann so verzückt ruht, im Geheimnis ihrer tiessen Seele eins mit dem Höchsten, wie ich sühle, dann erkenn ich, daß sich hier ein Wunder wirtt von jenen, die ins wahre Leben leiten.

### Brigitte

Walt's Gott! Walt's Gott! Amen. So soll es sein. War' sie nur auch bei uns hier mehr die heil'ge! hier ist sie unhold oft und arg versidrt im Geist, daß ich mit Bangen manchmal benke, ob Gott mich strafen will in diesem Kind? — Uch, Pater! Reue kann ich nimmer finden...

fann, weil ich fie fo liebe, nichts bereuen: Berstodung ist Sunde. Mag mich Gott bestrafen: mich, mich mag er bestrafen! Nicht bas Kind.

#### Benebitt

ein wenig aus ber Faffung:

Wohl! Wir sind Sünder! Sündhaft sind wir und verderbt von Mutterleib. Allein Gott führt — wenn er nur will — zu seiner Ehre alles herrlich hinaus, und sei es noch so sehr in Schwachhelt gezeuget und in Sünden empfangen: und dieses Kindes reiner Sinn und Mund soll vor dem Throne des barmherzigen Gottes und kein Ansläger, nur ein Mittler sein. Beide ab.

Ottegebe tritt ein, blag und fill. Tannenrelfer, die fie mitgebracht, legt fie auf ben Tifch; einige fleinere Zweige trennt fie davon ab, begibt fich and Krugific, tagt die Fuge bes holdbildes und fcmudtt es mit Madelgrun. Mun tritt Brigitte wieder ein, gewahrt und betrachtet Ottegebe, horcht, als draußen vorübergebend Lam entsteht, und sagt:

#### Brigitte

Was freischen unsere Magde auf der Tenne?

Dttegebe

nachbentlich, leife, mit innerer Bewegung: Ein armer Siecher bettelt auf bem hof.

Brigitte

Wer bettelt? - Rebe beutlich! Borft bu nicht!?

Ditegebe

Ja, Mutter. — Einer von den Gottesleuten. Man bort den fnochernen Lon einer Rapper.

Brigitte

Ift das nicht seine Klapper, was man hott? Jagt ihn! Daß nicht herr heinrich ihm begegne.

Dttegebe

Warum benn, Mutter?

Brigitte Bas meinst bu?

#### Dttegebe

Michts.

Weshalb foll unfer herr ihm nicht begegnen?

Brigitte

Deshalb und barum. Schweig und frage nicht.

Dttegebe

Herr Heinrich, Mutter, schreibt in seiner Kammer. Stille. Der Pater meint: wo nicht die Menschen sich auflehnten gegen Gott, nicht seine Gnade und Liebe von sich sießen — wenn sie nicht durch Ungehorsam und durch Lästerung des Allerbarmers Gute bitterlich verhöhnten, ware auch dies Übel nicht über die Welt verhängt.

Brigitte

schafft wader mit Schusseln und Topfen, richtet dabei prufende Blide vers flohlen auf Ottegebe.

Die Zeiten find

schlimm. Eren und Glauben find verschwunden. Ja, ba hat er recht.

Dttegebe

Die ganze Christenheit, sagt er, sei von des Teufels Gift zerfressen, Mutter: das wolle Gott im Bilde uns weisen. Und jedes Miselsüchtigen Leib, Mutter, sagt er, ist solch ein Spiegelbild.

Brigitte

Mag fein.

Ottegebe

Und manchmal weint der Pater, geißelt den Ruden sich und spricht: ihm sei zumute, als habe Gott von der verstockten Welt sich zornig und auf immer abgewandt.

289

Brigitte betreugt fic:

Gelobt fei Jefus Chriftus unfer heiland. Gine.

Ditegebe

unruhiger:

Der Pater sagt: ber jungste Lag sei nabe — bie Stunde des Gerichts sei vor der Tur. — Ift bir nicht bange, Mutter?

Brigitte

Furcht und Bangen

ist hier auf Erden unser aller Teil.

Dttegebe

Die Brunnen bes Abgrunds speien Glut und Rauch, erstidende Dunste, Krieg und Pestilent, sagt Pater Benedikt. — Burgengel schreiten durch aller Menschen Städte. Es entgeht kein Sünder, sagt er, ihrem Racheschwert.

Brigitte

Kommt die Vergeltung, kommt ste fruh genug: was hilft's, sich heute schon deshalb beangstigen! — Sime.

Dttegebe

Der schwarze Sod verschont auch Fürsten nicht.

Brigitte

Dein.

Ditegebe

Keines Schlosses Turm und Mauer schütt vor Aussatz.

Brigitte

Nein.

Ottegebe

Es war einmal ein Graf,

Mutter! — Der tangte mit bes Kaisers Lochter im Saal. — Sie war schon heimlich seine Braut! — Da rief bes Kaisers Leibargt ihn gang leise bei Namen und hieß ben Jüngling mit ihm gehn:

selbander stiegen sie in ein Sezimmer. — Dort sprach der Arzt... sprach: Zeig' mir deine hand! Und als der herr und Kurst die hand ihm zeigte, wies ihm der Meister ein vertieftes Mal in seiner weißen haut und sagte — das: herr, deine schwerste Stunde ist gekommen, sei standhaft! Du bist unrein.

Brigitte

Bas für Marchen

ergablft du? Traumst bu?

Dttegebe

— Nein! — Schalmeien

und Floten bort' er ba nicht mehr ...

Brigitte

Rind, Rind, fafele nicht! 4

Ein langes Rüchenmeffer schiebt Brigitte unverfebens vom Tifc, auf bem fle bantiert. Ottegebe erschridt fo febr, baß fle jusammenfahrt, unterbrucht aufs schreit und ilttert.

Was ift? Was hast du?

Ottegebe Nichts . . . nichts, Mutter. Brigitte

Gib! -

heb auf bas Meffer.

Ottegebe beugt fich tut frosigeschattelt und jahneflappernd, wie ihr geheißen worben ift, und legt, tief ausseufjend, bas Wesser wieder auf den Tifc.

Bist du unpaß, Kind?

Ditegebe

fcattelt, wie abwefend, ben Ropf.

Mutter, glaubst du ...? hat Faak gewußt, damals, als ihn sein Vater schlachten wollte, was Abraham mit ihm im Sinne trug?

Brigitte

Nein. Doch was foll dies alles? Warum muhlt bein Geist in solchen gräßlichen Geschichten?

29I

Danke bem Schopfer, daß er heute nicht, wie ehmals blutige Opfer von uns fordert.

Dttegebe

Jesus!? — Gab Gott nicht selber seinen Sohn, jur Sühne, an das Kreuz für unsere Sünden und ließ ihn seinen Weg nach Solgatha sehenden Auges tun? — Mutter: wem Gott die Kraft gibt, dis ans Ende auszudulden die ditteren Schmerzen für des Nächsten heil, der, sagt der Pater, ist vor Lausenden erwählet und beglückt. Und Kraft des Bluts, unschuldig und freiwillig hingegeben, ist wie ein lauterer Brunn des ewigen heils und schon auf Erden hier so wunderkräftig, daß selbst aussächige Haut, damit besprengt, rein wird und fleckenlos.

Brigitte Rann fein, mag fein! Ottegebe unfere Knechte fagen?

Mutter, weißt bu, mas unsere Knechte fagen? Brigitte

Nein.

Ditegebe

Wenn es redlich ginge in der Welt, so mußt er långst mit Stang' und Klapper betteln . . . Brigitte

Wer?

Dttegebe

... wie im hof der Sieche, und im Feld der Ausgestoßenen seine hutte bau'n.

Brigitte

Der Aberwit treibt wunderliche Bluten! Kind, geh und forge für bas Besperbrot. — Der herr ist frank, doch einzig im Gemut. Und lag auf ihm ber grausenvolle Schnee

ber Mifelsucht, wer tonnte bann ihn retten? Rein Argt, fein Priester und fein Opferblut.

Ditegebe

faft weinend vor Erregung:

Doch, Mutter! Und in Welfchland, in Salerne lebt so ein Meister, ber mit Blute heilt ...

Brigitte

Wer fagt bas?

Dttegebe

Ottader! Das schwur er mir, und Bruder Benedift hat mir's bestätigt.

Brigitte

Sut. Also mag es sein. Und nun genug und weiter nichts... nein, gar nichts will ich horen! und du wirst schweigsam an die Arbeit gehn. Niemand ist frank, kein Opfer tut uns not. Was auch der tolle, ausgelaufene Knecht, leichtgläubiger Kindskopf, dir sonst aufgebunden: bald wird der Herr gesund von hinnen ziehn.

Dttegebe

plobild in verzweifeltes Weinen ausbrechend: Ach, Mutter! Mutter! Wenn er und verläßt . . .

Brigitte

herr heinrich? — Geb es Gott! — Was weinst du da? Meinst du, in unserer Bretterhütte sei... in unserm Entenpfuhl und Rüchengarten für einen königlichen Wann, gleich ihm, der rechte Tummelplath?...

Ottegebe schuckzend:

Ich will ... ich will, ich will ins Rloster gehn! Denkst du, ich könnte, wenn's etwa Euch gefiele, einem Bauern mich zu verloben ...

Brigitte

3, tommt Beit, tommt Rat! Bas Gott will, wird geschehen, und folde hoffart schlägt er wohl auch noch mit ben Jahren nieder. 3ch aber fage bir: wenn je bereinft ein Burich fommt, bich vom Bater ju begehren, ein braver Cohn aus ichlichtem Bauernblut, fo follst bu Gott bafür im Staube banten.

Der Meier Gottfried führt hartmann von ber Mue berein. Diefer ift ein folichter Ebelmann, einige Jahre alter ale heinrich, mit icon ers grautem Bart. Er tragt einen leichten barnifd, beim, Schwert, Sporen und einen langen Delamantel überm Urm.

#### Gottfrieb

herr Ritter, tretet ein! Barmt Euch, herr Ritter! Dier brennt ein luftig Reuer, bas fich lobnt, und Marme tut Euch not. Bu Brigitte: Do ift ber herr? Mutter, dies ift herr hartmann von der Aue, herrn heinriche Dienstmann und getreuer Freund. Ein wadrer Ritt hierher vom Schloß ju Que bei folder Jahredzeit! Gest Euch.

### hartmann

Die Luft geht icharf und fam aus Mitternacht mir leider Gotts entgegen, boch meine Falbe hat mader fich gehalten burch die Berge,

habt Dant!

und ftunden wir auch mandmal im Gewolf und fanden, dicht umhallt von Schnees Wirbeln, Wegzeichen nicht, noch Spur, wir brangen burch und schrittmeis fletig vormarts. - Auf dem Rlepper finnierend bangen in ber Winterftille und langfam aufwarts bringen ins Bebirg burch Wettertannicht, boch verschneit und bid beschwert und überglast die Afte, wo es je zuweilen fprobe flirrt und flingelt und fonft fein Laut fich ruhrt, ift meine Luft. Freundlich gegen Ottegebe:

Und sind die kleinen Boglein auch verstummt: es zwisschert unterm Rosseshuf der Schnee bei jedem Tritt, so daß ich lausch und spige und horch und mich versinn und fast verliere, wie Petrus Forschegrund, als ihm das Boglein des Paradieses sang und tausend Jahre gleich einer stücktigen Stunde ihm verrannen.

Brigitte

Rehmt Plat, herr Ritter!

hartmann

Diefe junge Magb

ift Eure Tochter?

Brigitte Unfere einzige, herr. hartmann

Und — hab ich recht? — herrn heinrichs flein Gemahl. Brigitte

In alten Zeiten, wo sie noch viel mehr ein Kind als heute war, herr Ritter, und ber gnadige herr ein Knabe, aufgelegt zu Scherz und Kurzweil, hat er wohl zuweilen sie lustigerweise so genannt.

Gottfried

Ei, Mutter,

er tut es immer noch. Und gestern erst, hier am Ramin, als Ottegebe ihm ben Schemel unter seine Füße schob, hort ich ihn sprechen: Dant' dir, Ottegebe, mein klein Gemahl. Hab ich nicht recht?

Ottegebe

Ja, Bater.

hartmann

Sewislich habt Ihr recht! Und bu, mein Kind, lag diesen Sprennamen dir nicht rauben: er tommt dir ju. Richt übermutiger Beise,

wie Ihr es, gute Frau, ju glauben scheint, nennt unfer herr bas Dagblein fein Gemabl. vielmehr bochft ernsthaft, bier, in biefen Briefen, wo er voll boben Lobes für sie ift und ihre madre Pflege treulich ruhmt.

Ottegebe balt bie Sand ber Mutter und bradt fie in abergroßer Berlegenheit und Befturjung fo flart, bag Brigitte faft auffchreit.

### Brigitte

Rind!!! was benn!!? feb' boch einer an! - Sie brudt die Sand mir labm.

Ottegebe lacht, bebt ben Urm vor die Augen und lauft bavon, ab.

Gottfried

Mun ja, bas muß ich fagen, fie hat ein schlichtes Lob fich wohl verdient. Springende Launen waren sonft ihr Teil . . .

Brigitte

Gieß Baffer in ben Bein, ich bitt' bich, Gottfried! Du weißt, wie jach es ihr ju Ropfe ffeigt. Brigitte ab. hartmann

Bor allen Dingen fagt: wie geht es ihm? Gottfrieb

betrachtet hartmann, feufst und fagt: Wie es ihm geht? Ja, herr, da fragt Ihr viel! und ichwerer, als Ihr meint, ift Antwort geben. Im Grunde weiß ich nicht: - er icheint mitunter so frisch, wie irgend je in guten Tagen, bann wieder fommt mir's vor, als fei er frant, viel franker, als wir meinen. — Manchmal benk ich, 's ift ein geheimer Gram, ber an ihm frißt, wo Ihr vielleicht die Ausfunft geben tonntet. Auf einmal wieber, wenn fein Blid mich etwa mit franter Glut von ungefahr getroffen, fo fcnurt fich mir Reble und Bruft jusammen, und eine Stimme bier inwendig will mich glauben machen, daß Gott diefen Mann mit feinen ichlimmften Strafen beimgefucht.

Sartmann Ihr wißt, daß unser herr mich her berief? Gottfried

Rein, herr!

Hart mann
Nun, unser Herr berief mich her.
Und hat er sonst Euch nichts eröffnet, Gottfried?
Gottfried

Mein! Richts, herr hartmann. Geht, Ihr mußt bebenten: einsiedlerischer als ein Monch im Rloster von strengster Observang lebt unfer herr. 2wei Worte, wenn fie ihm die Mablieit bringt, ju Ottegebe find bas einzige oft, was er bes Tages fpricht. Er lieft in Buchern, wacht viel bes Rachts und ichlaft bafür am Tage. Und treff ich ihn auf feinen Streifereien von ungefahr, am Reldrain ober fonft, und gieb' ben but, fo banft er nur von ferne auf meinen Gruß und weicht gefliffentlich mir aus. Go ging es mabrend ganger Bochen, bag weber ich ihn fprach, noch auch Brigitte, nur einzig Ottegebe: und auch fie scheucht oft ein bariches Wort von ihm gurud. Sartmann

Es scheint nun, im Vertrauen sag ich's Euch . . . ich wenigstens entnehm es seinen Briefen: die Tage sind gezählt, die unser Herr noch unter Eurem Dach verweilen wird.

Gottfrieb

Ich merkt es wohl, daß was im Werke stund, wir alle fühlten's. Und noch gestern abend — hier auf dem Lehnstuhl saß der liebe Herr — sprach er so seltsam plötslich und so trüb, nach langem Fremdsein wieder so vertraulich, daß uns die Tränen nahe waren, just,

als war's ein Abschied. Und so soll sich's wirklich erfüllen, was wir dunkel vorgeahnt. In welchem seiner Schlosser wird er wohnen? Hartmann

Wohin er sich will wenden, weiß ich nicht. Doch daß er rudkehrt in die Welt zuvörderft, sich seinem Lehne zeigt im Schloß zu Aue, tut not — benn ein Verscholl'ner ist er fast. Wan fragt, man muntelt, und sein Vetter Conrad führt laute Reden, recht den Kopf gewaltig, klirrt mit den Sporen unterm Tor zu Aue und tut, als stünde Heinrichs Name längst im Kreuzgang, neben Grave Wilhelms Gruft.

Gottfrieb

herr, wir verlieren viel, wenn er nun geht und glaubt es mir, er geht. Geht, unfer Dafein . . . ein ewiges Ginerlei im engften Rreis: getrennt von aller Welt, in dieses Waldtal bineingezwängt, bas burch herrn heinrichs Gute uns niemand ftreitig macht, leben wir immer ben gleichen Tag, boren bie gleichen Stimmen, und wenn die Geele, eingesperrt im Grunen, nach einem Menschen ruft, so schallt als Antwort bas Echo aus ben Nabelwalbern wieber. Seltsam und bennoch mahr ift, was ich fage: ber frante Mann und oft fo trube Gaft erfüllt mir bas Gemach mit Reflesalang. fo lang er bei uns weilt. Und nun von fern winkt gahnend bas Gefpenst bes Alltags wieder im fpinnwebgrauen, ichleppenden Gewand. Mit allen Sorgen, Mub'n und Rummerniffen war's eine bobe Beit für unser Sal, bie nun ju Enbe geht.

> hartmann Wem fagt Ihr bas?

lent mate

Mir? Geinem Freunde, feinem Beltgenoffen? ber übers Meer ihm folgte und burch Jahre pon feiner Seite nicht gewichen ift? Ihr habt ibn nie gefebn in feinem Glant, bestrahlt von Friedrichs taiferlicher Gunft, ben füßen, folgen Mann! Als fich die Frauen in feines blauen Muges lachenden Blis, fast toll vor Liebe, brangten, Bergoginnen um feine Pfander: Sandicub, Borte, Tuch fich fo ergurnten, daß brei Liebeshofe fie wiederum ju einen nicht vermochten. -Er glich bem Stern ob Friedrichs Saupte, flar und gottlich es umlichtend, und wir alle genoffen bon bem Glange feiner Gaben. Raft brebte fich im faiferlichen Lager um Beinrich, Beinrichs Worte, Beinrichs Liebe, um heinrichs Jager, Urgt, Rog, hund und Feberspiel mehr bas Gefprach, als um die Majeftat bes Raifers felbst, die nie jur Tafel ging, Beinrich von Mue fdritt ihr benn gur Seite.

### Gottfrieb

fcon vorber unrubig:

Ich hor ihn kommen.

Seinrich ift fonell und überrafchend eingetreten. Er ift vernachlaffigt, vers fibrt, blag.

### hartmann

ber fich gefeht hatte, fpringt erfcroden und von heinrichs Aussehen bes troffen auf die Fuge:

Liebster, gnadiger herr!

### Heinrich

macht eine unwillfürlich abweisende Gefte und verzieht bas Geficht, wie wenn ibm bas laute Wefen hartmanns obnfifcen Schmerz verursacht batte; bann fagt er mit erzwungener Ralte leichthin:

Bist du schon hier?

hartmann 3a. herr!

Seinrich

Das wußt ich nicht.

Sartmann

feine Erfchatterung folecht verhehlenb:

Mein gnabiger, lieber herr, wie geht es Euch?

Seinrich

furg:

Ich dant' dir! Gottfried, wo ift Ottegebe?
Gottfried

Ich will fie fuchen gebn.

Beinrich

Ja, tue bas. Gottfrieb ab.

Seinrich

nimmt auf bem Lehnstuhl Plat, wendet den Bild halb gurad, streift den mit seiner Bewegung ringenden hartmann und sagt, mit einer belegten, von langem Schweigen gleichfam verrofieten Stimme, erzwungen rubla:

Was siehst bu, Freund? Nimm Plat! — Wie lebst bu, Sartmann? —

Bas haft bu, Freund?

Hartmann Ach, liebster, gnädiger herr... Seinrich

mit einer hohlen, tiefen, leifen und bebenben Stimme, die in gewaltfam bes berrichter Erregung guwellen aussett:

Ja — liebster, gnadiger Herr? — was soll mir das?! Meinst du, ich habe dazu dich berufen, daß du die Hande ineinander ringst und liebster, gnadiger Herr mich nennest? Wie? — Komm, wenn du eine Stunde übrig hast für mich, da! rück den Schemel dir and Feuer, daß wir, wie Manner, miteinander reden.

Sartmann rudt ben Schemel beran und laßt fich, bevor er nieberfitt, auf ein Anie berab, um heinrichs Sand ju tuffen.

Seinrich

bie Sand befit gurudglebend:

Lag! Dies find Rarrenspoffen. - Sete bich, gartmann flebt auf, wendet fich balb ab, fich verftoblen die Augen tupfend.

So bist du doch gekommen, guter Freund, ba mich doch andere schon seit Monden flohen. Bist du nicht bange? Fürchtest du dich nicht? —?

übergleitet Sartmann mit einem fonellen Blid. Bas haft bu wohl gedacht, als ich dir schrieb, mein madrer hartmann? Babnteft bu vielleicht. bu follteft neue Lieb' von mir empfangen und etwa meiner Gebnfucht Bote fein ju einer reinen Frauen? - Dein, mein Freund! Rurmabr, ich litt von Minne oftmals Rot! Run aber nicht mehr. Diefe Not ertrant in einer anbern, ja, mas irgend mich porbem bebranat an Roten, mas an Schmergen mich feindlich beimgefucht, ertrant in ibr, bag ich an bas ertruntene Weh muß benten, wie an verlorenen Reichtum. - Doch genug! -Es geht mir leiblich wohl! - Bas fagen nun bie auten Bettern braugen in ber Belt? die liebe Magichaft? daß ich schon seit Monden im tiefen Schwarzwald meine Lage lebe, verstedt, gleich wie ber Dachs in feinem Bau. Bas fagen fie? Bas meinen fie bagu? In welchem Lichte feben fie's?

hartmann

herr heinrich,

wenn's irgend sein kann, so erspart es mir, erspart es Euch, Gerüchte mancherlei, teils gut, teils bos geartet, aufzuzählen, die sich erzeugen mußten, wie die Welt nun einmal ist, seit Ihr so unvermutet den Rücken ihr gekehrt.

heinrich Sie sagen wohl: weil ich im Bann sei, als des Kaisers Freund, so ware Gottes Fluch auf mich gefallen? Erlaßt es mir!

Seinrich Sprich bu nur breift beraus! Die Luge reicht gur Wahrheit nicht binan mit allen ihren giftgetrantten Pfeilen, brum barf ich ihrer fpotten, alaub' es mir! Doch bu verstehft mich nicht! Ditegebe tritt ein. Wenn einer faat: Beinrich, ber Berr, er trug fich wie ein Turf. ber feibene Turban faß auf feinem Saupt, Araberblut mar fein mildweißer Senaft. und flingelnd unterm Zeichen bes Propheten, umhupft von guld'nen Monden, fcritt bas Lier: ibm bat bafur ber Gott ber Christenbeit bas Zeichen von Alleppo angebeftet: fieb, wer fo fprache - loge nicht genug. hartmann

Was ift bas Zeichen von Meppo, Herr? Heinrich

Nichts! Nichts! Es sieht in Büchern, lies es nach! Genug davon. 3u Ditegebe: Tritt naher, Ottegebe. Begib dich eilends, Kind, in mein Gemach. Auf meinem Tische find'st du Pergamente, von mir beschrieben und mit meinen Siegeln, die bringe mir.

Offegebe Ja, Herr. Ottegebe ab. Heinrich Sieh! dieses Kind

ist mir ein unerkauft freiwilliger Stlave, und all mein niedres Ingesinde, alle Berschnittenen, die ich hielt, mein ganzer Troß von Dienern konnte mehr nicht tun für mich, als sie allein. — Und wenn ich hundert Wünsche,

ja, ihrer tausend håtte seden Tag: für ihren Eifer ist's ein Spiel, er würde doch immer ungesättigt zu mir stehen mit einem hündischen Bettlerblid der Treue. — Nun also, was entbehre ich? Daß mein Bart ein wenig wild ins Kraut schießt, wie man sagt, daß ich nach Ambra nicht und Woschus duste, wie an des Kaisers Pfalz — nun, um so besser ist mein Geruch vor Gott vielleicht geworden, der, wie es schient, Arabiens Wohlgerüche nicht liebt. — Und ahn ich so dem Tiere mehr — wohlan! so häut ich mich vielleicht einmal, und es entpuppt, wie's ja zuweilen schon geschehen ist, sich aus dem Tier der Heil'ge.

### hartmann

Wein herr und Freund! mein lieber, gutiger herr! laßt Euch erbitten und erklart Euch frei. Ich bitt Euch! wenn ein unbekannter Gram heimlicherweise Euch am herzen frißt, macht doch ein Ende, gnädiger, bester herr, mit heimlichteiten, daß ich mich mit Euch kann wappnen wider den geheimen Feind. Was traf Euch so? Was ist Euch . . .?

Seinrich

mit ablehnender und beschwichtigender Geste, mahfam: Richts, mein Freund.

Nichts traf mich. Sage mir: war nicht Gehafes ein Diener bes Elifa?

hartmann Snadiger herr...

heinrich

Weißt du, aus was für Urfach ich fo frage? Hartmann

Rein, herr, ich bin ju wenig schriftgelehrt.

### Beinrich

Virginia Virgor Mun - bis Maria Lichtmes wirft bu's miffen. Gune. Sab' nur Gebuld mit mir, bu tapferer Mann! Ein Beichtiger braucht Gebuld. Lag bir's genugen. ju wiffen, daß ich eine Wallfahrt tue, eilenden Schritts, dem Meffavilger gleich. und frage nicht, nach welchem Biel.

#### Sartmann

herr heinrich. Ihr fprecht nicht, wie der Freund jum Freunde foll. Mir aber liegt es ob, in Euch ju bringen, nicht abzulaffen und in feinem Weg und nimmermehr ju ruhn, bie bag ich weiß. was Euch am besten Marte beimlich gebrt. Was traf Euch fo? was ist geschehn? was stieß aus Eurer Bahn Euch alfo jah? Ihr ftundet doch herrlich da im triumphierenden Licht ber Freude. Guer Rug berührte faum bas Erbreich, wo Ihr schrittet, und es hielt ein Engel, ichien es, über Euch ben Schild in Tioft und Schlacht, bei allem, mas Ihr tatet. Bon einer Rabrt, ju Gottes Ehr' getan. fommt Ihr, bededt mit Ehren felber, beim. -Euch flog ber Ruhm voraus. Statt nun ju ernten, was Eure frobe Tatenfraft gefdet, lagt Ihr ben gold'nen halm im Felbe faulen. War nicht bes Raifers Sand Euch aufgetan in Gnaben? banfbar überwallend nicht sein Berg? Sat seine Milbigkeit Euch nicht ben schönsten Lohn erlesen allbereits: ein staufisch Fürstenfind? Dun fagt mir boch: warum, in Gottesnamen, fluchtet Ihr in diese Ddenei vor Gurem Glud und lagt dahinten, mas nie wiederfehrt?

### Beinrich

wendet fich um und fleht ihn lange, groß und weh an; als er mit Sprechen beginnen will, ift ihm die Stimme verroffet, er muß huften und aufs neue ansehen:

Das leben ift gerbrechliches Gerate. mein Freund, fagt der Koran, und fieh, das ift's. -Und dies hab ich erkannt! — Ich mag nicht wohnen in eines ausgeblasenen Gies Schale. -Und willst du Ruhmens viel vom Menschen machen? wohl gar ihn Chenbild ber Gottheit nennen? -Ris' ihn mit eines Schneiders Scher'! er blutet. Stich eines Schusters Pfriem ihm haarestief hier in den Puls, da ober ba, auch bort, auch hier, auch hier - und unaufhaltsam ftromt. nicht anders, wie das Brunnlein aus dem Robr: Dein Stoly, bein Glud, bein abliges Gemut, bein gottlich Bahnen, beine Lieb', bein Sag, bein Reichtum, beiner Taten Luft und Lobn, fury alles, mas, torichten Irrtums Rnecht, bu bein genannt! Gei Raifer, Gultan, Papft! In Grabes, linnen

gewidelt bift du und ein nadter Leib, heut oder morgen mußt du brin erfalten.

hartmann

Go fpricht der trubfte Mut ...

Seinrich

Einst war er leicht!

Ach! Ich vergaß vor lauter Tanz das Gehn — vor lauter Lodgesängen hatt ich fast versernt zu sprechen, und mein Wandeln war mit aufgehobenen Händen, voll Vertrauen: ein Glud und ein Gebet und ehrfurchtsvoll. — Doch wie ich heimzog, heim, in eistem Wähnen der Gottesnähe, fast seraphisch klingend vor innerem Jubel ob der frommen Tat

111, 20

5

im Ruden... heim mit dem geweihten Schwert:

— da lagen ferne schon auf meiner Spur bie schmußigen Hunde meines Schickfals, winfelnd und hadend in die Luft vor Gier nach Blut.

Bo ist der Jäger, der mir das getan, daß ich ihn könnte stellen?! Er ist ausgestanden und geht umber.

Ottegebe bringt die Pergamente, wartet ftumm. Beinrich nimmt Ottegebe bie Pergamentrollen aus ber Sand:

### Hore zu!

hartmann

herr, herr, ich bin kein Pfaff', noch Pfaffenknecht, Ihr wist es. Doch in meine Seele schlagen die Worte fremd und furchtbar, die Ihr sagt. Was immer Euch betroffen hat . . . was auch der ewige Richter über Euch verhängte —: beugt Euch in Demut! Beugt Euch unters Kreuz!

### Seinrich

Ich bin bes Raifers Lehnsmann, und ich nahm bereinst vom Rardinal von Offia mit ihm zugleich bas Rreuz. Es blieb mir treu. Einst war's ein Rreug auf meinen Rod genabt, nun wuchs es tief mir ein in Mart und Blut, und nur der Tod dereinst — was willst du mehr? wird mich von meinem Rreuze icheiben. Freund! Lag alle Litanein, fie find an mir verloren diefer Beit. Bu Ditegebe: Geb, flein Gemabl! ich bante bir, boch bebe bich binweg. Willst du mir weiße Sand' aus Wolle ftriden, beeile bich! fie tommen leicht ju fpat. Geh! Das ich jest bem Ritter muß eroffnen, ift nur fur feine Dhren, nicht fur bich. Ditegebe ab Boblan! bas Vergament von meinem Tifch enthalt, was etwa Beinrich von ber Aue noch wunschen mag in Eurer Welt . . . schweig still, Freund! unterbrich mich nicht und fei bedacht,

daß bu auf alles achteft, was ich fage. Du follst mein Bote fein, follst biefe Schrift in Bernhards, meines Obeims, Sande legen. Es ift mein letter Wille - ftill, mein Freund! Voreilig ift ber Menfch, fagt ber Koran. — Was mich getroffen hat ... was ich erfuhr ... furt, forschet nicht banach! Denft, ich ward weise und febend, aber forscht nicht, was ich fab und wie ich febend murde. - Gruble nicht! Denn fo ins Buffe tragt bein frommer Geift bich nicht, daß du's ergrunden follteft, hartmann. Lag ab! - und wer mich liebt, der forfche nicht. Das Euch zu wissen frommt, das fieht verzeichnet. Lagt mir, was mein ift, und fo fei's genug. Ich aber will nun wandern wiederum freiwillig, Freund, den mir bestimmten Wea und ohne Baudern, ftrad! Denn bag ich follte. wie andere Rruppel tun, die Strafe faumen, als armer Lagarus im Schlamme mublen. mit meiner Schande, meinen Schwaren prunten, nach hunden frachzen, die sie leden follen. ift in bem Buch bes Schickfals nicht verzeichnet. -Und ftund es fo, bei Gott! ich lofcht es aus! — Leb' wohl! Und ift ein Jahr ins Land gegangen, fo ift mein Leiden juft fo lange tot, und über meines Jammers Grube find. ach, wieviel milbe Balfamregenschauer bereits berabgerauscht. - Abe! Abe!

Mach furzer, unbeimilider Pause, außer sich, losbrechend: Jeht aber raffe dir dein reines Reid zusammen, Freund, und flieh! flieh! sag ich, flieh! Schüttle den Staub von deinen Schuhen, flieh! Und wenn dich jemand am Gewand will halten, so lasse dein Gewand in seiner Hand und fliehe! fliehe!

20\*

hartmann beftargt:

herr, was rebet 3hr ...

Beinrich

Ich sage, sieh! sieh dich nicht um und sieh! Rühr' mich nicht an und sieh! Rühr' mich nicht an! Denn ich din so beglückt vom Himmel worden, daß ich Verderben speien muß um mich her! Ich din ein solcher Held, daß Helden lausen vor meiner undewehrten Hand: Verührung von ihr bringt Schlimmeres als der Tod. Die Ragd, slüchtig von meines Auges Strahl getroffen, sie stirbt vor Ekel, wenn sie mein gewahrt...

Ottegebe ist eingetreten; blutlos, wie ein Machsbild, verfolgt sie mit gitternden Lippen und flarren Augen den Tobenden.

hartmann

Rommt gur Befinnung, herr, Ihr raft, Ihr tobt!

So pad' ein Scheit, bein umgekehrtes Schwert, was dir zur hand ist, nimm und schlag mich nieder! erldset mich und Euch von mir zugleich. Was tut Ihr doch, wenn ein tollwut'ger Brade am hellen Tage dringt in Euren Hos?! Was zaudert Ihr? macht's kurz! faßt Euch ein herz!

Gottfeled und Brigitte sind hereingestärzt. Ihr alle, alle, fommt herbei und seht: heinrich von Aue, der dreimal des Tags den Leib sich wusch, der jedes Stäudchen blies von seinem Armel, dieser Fürst und herr und Mann und Ged ist nun mit hiobs Schwären beglüdt von der Fußsohle dis zum Scheitel! Er ward, lebendigen Leibs, ein Broden Aas, geschleudert auf den Ascheichtechtechten, wo er sich eine Scherbe lesen darf, um seinen Erind zu schaben.

In Ottegebes Gesicht ist von innen her nach und nach eine seitsame, fast seilge Bergudung aufgestiegen. Als heinrich jusammenbricht, entringt sich ihrer Seele ein Aufzauchzen seliger Befreiung, sie starzt zu heinrichs Füßen und überbedt seine hande mit rasenden Kuffen.

Ottegebe Liebster herr!

herr! lieber herr! denkt an das Gotteslamm! Ich weiß... ich will... ich kann die Sunden tragen. Ich hab's gelobt! Du mußt versühnet sein!

Der Borbang fallt.

Dritter Alft

40,00 - 18.00 C. Relfige Bilbnis, machtige Rabelbaume und berbfilich gefarbte Laubbaume. Im hintergrund, aber einen Biefenplan bin erreichbar, eine boble. Der Gins gang ift burd ein robgezimmertes Geftange umrahmt. Unter bem Geftange trodenes Laub, Rochgeratschaften, eine Urt, eine Urmbruft ufm. herbstabenb.

> Beinrich, vermahrloft und vermilbert, mit ungeschorenem Saupthaar und Bart, grabt auf ber Blefe mit hade und Spaten eine tiefe Grube. Geine Unte Sand ift verbunden. Ottader, gewappnet, wie er vom Pferd gefliegen ift, ers fceint auf einem Gelevorfprung, fich forgfaltig in großem Abftand von heinrich baltenb.

> > Ottader ruft beraber:

he! Du ba! beba! bolla! bolla! Du!

Seinrich

bordt auf, fnirfct in fich:

be! Du ba! bolla! be! lag mich in Frieben.

Ditader

Du! beba! Zeibelbar! was treibst bu bort?

Seinrich mie porber:

Bur ewigen Seligkeit mir einen Stollen.

Dttader

Suchft du nach Maffer? - Grabft du einen Schat? -

Seinrich für fic:

Ja — einen reicheren hab ich nie gegraben.

Laut: Romm ber und fieb, wenn du Courage baft.

Ditader

nach unfdluffigem Bogern:

Bift bu nicht einer von ben Gottesleuten? -Se! Du ba! Eichelnfresser, ripple bich.

Seinrich

fpringt nach ber Urmbruft, folagt auf Ditader an: Ich will mich rippeln, und du follst dran benten!

Ditader

balt ben gepangerten Urm bor bas Geficht:

Schorffrote!

310

# Beinrich Lahmer Schneiber!

Ditader

Graue Laus!

Giftspinne bu, verfluchte, willft bu ftechen? Schieß, wenn du quitt mit beinem Leben biff.

Seinrich

Mit Leben und Tod, Rerl, und fo will ich ichiegen. Ditader

Salt! noch ein Wort! halt noch, du haariger Wicht: bift du erst tot, mag dich der Teufel fragen. Sauft wohl der arme Beinrich bier im Forft?

Seinrich

Bas für ein Bild?

Ditader

Ein Wild mit raubigem Felle! fonst aber war's bem Mar und Leu verwandt. Seinrich

Wer biff bu?

Ottader

Wer, tut nichts jur Sache, Freund! Ein Reitersmann, in Sturm und Rrieg bestanden. Seinrich

Und doch die feigste Memm' am Sonnenlicht.

Offacter

Mas?

Seinrich

Das!

Ditader

Das fagft bu? Bet' ein Vaterunfer. Er tut, als wollte er auf Beinrich losffurmen.

Deinrich

3wei Vaterunser! Warum tommit bu nicht? -Dttader

Schlecht ftund' mir's an, bich armen hund ju meggen.

311

Lauf! — Sag' mir nur, ob hier nicht irgendwo, feldsliech, der einstige Graf von Aue nistet, der jüngst aus seinem Weierhof entsprang.

Seinrich

Entsprungener Graf? aus einem Meierhof? Wie das? hat die Tarantel dich gestochen?

Ditader

lacht wilb und übertrieben beraus, wobei merfbar wird, bag er leicht ange. trunfen ift:

Toll bin ich! Lag ich fonst auf seiner Spur?

Seinrich

Romm naber.

Dttader

Beffer, nicht!

heinrich

Romm, habe Frieden:

ehrlich gesprochen, ohne hinterlift. Ein raudiger Graf — bas mußt du mir berichten!

Ditader

fest fich auf einen Feleffein.

Gut. Friede, Eintracht. Hundert Schritt vom Leib! Mso gib acht: es liegt ein Meierhof wohl sieben Stunden Wegs von hier im Moose, frohnpstichtig meinem miselsüchtigen Herrn, dem ich, weiß Gott, in Ehren Treue halte. Ja, gloße nicht! Ich suhr mit ihm zum Streit ins Mohrenland. Ich schlug an seiner Seite Feuer aus manches Heiden Helm und stach vom Pferde manchen Turban. Manchen Stabl prellt ich beiseite, daß er Luft zerschnitt, statt meines Herrleins Hals. So ists! Zulest besiel ihn dann die widerliche Seuche. Warum? Er höhnte mir mein Amulet, hielt nichts von Mitteln! lachte aller Sprüche! Doch davon still. Ich blieb ihm treu, verkroch

mich mit ihm eben in den Bauernhof, bis er entlief, floh, in die Berge rannte.

Seinrich

Du fuchft ibn, und mas willst bu nun von ibm? Ottader

Jesus Maria Joseph! Dummkopf! Nichts. Bewahr' mich Gott vor allen seinen Giften! Er mag getrost behalten, was er hat. Ich bring ihm Botschaft. Er wirk ihm Gelb zu.

hier, gemungtes Gold!

Du follst, wo bu ihn triffst, ihm was berichten. Gefindel halt gusammen, findet sich.

heinrich

Behalt den Bettel. Du getrauft dich nicht! und gitterst, Waschweib, den du suchst, zu finden. Ich soll nun fur brei Bagen Boten gehn.

Ditader

nachdem er einen tiesen Jug aus einer Lederslasche getan: Was? fürchten? ich, Ottacker? Sieh doch an! Vorgestern war's, als uns herr hartmann sagte — ein Ritter ohne Furcht und Ladel, ist zu Aue der Statthalter unseres herrn. — Er sagte: wer von Euch ist Mann's genug, den Vären in seiner hohle auszusuchen? Da trat ich aus dem Ring und lachte: ich... ich, ich! bin Mann's genug und will es tun.

Seinrich

leife und mit finfterer Ironie:

Getreuer Anappe, tomm an meine Bruft.

Ditader

ba heinrich einige Schritte auf ibn gu getan bat, fpringt auf und weicht aurud:

Solle und Teufel, wer bist du?

heinrich

Fürchte bich nicht!

3ch bin es, bin bein raudiger herr von Aue.

#### Ottader

flattt ihn an, erfennt ihn, kniet und ringt seine Hande, jugleich fiebend und abweisend:

herr, Snade! Geht mit mir nicht ins Gericht! Ich war Euch treu feither ju allen Stunden, nur nicht in jener, als ich von Euch ritt. Wir halten Euer festes Schloff in Mue! Ich lag vor Eurem Belt, herr, manche Nacht bereinft, Ihr wißts, die hand ans Schwert gefroren, bamit Ihr ficher schlieft, und wich boch nicht. Bergebt bem reuigen Gunber feine Gunbe! Ihr feid im Bann, boch Ritter hartmann fagt: fein Priefter fann bie Sand ber Gnade binden. Rrant feib Ihr, und ba meint ber Ritter bies: wenn Gott es will, fo werdet Ihr gefund. Berschollen seid Ihr. — Euch erflatt für tot bie Welt und Guer Blutsvermandter, Conrad, boch haben wir, swolfhundert, und gelobt, und und ber allerfeligsten Gottesmutter, bie Schange Euch ju halten, weil Ihr lebt.

Heinrich

mit gemachter herzlichteit: Vergeben und vergessen! Herrlich! Brav! Nichts mehr davon! Vergeben und vergessen! Treu warst du, und treu bist du. Komm! genug! Du Wackrer! Ja, ich senne deinen Mut! Ich sach dich, wolfsgleich, deinen Feind zersehen; du zittertest nicht! Komm hier an meinen Herd, ich will mit Stahl und Stein das Neisig zünden und diesmal dir, statt Herr, ein Diener sein.

Ditader

nach beftigem, and Lacherliche ftreifendem Rampf: Teufel, ich fann nicht.

Heinrich als ob er nichts bemerke: Was? Ditader

herr, ich muß fort.

heinrich

Warum?

Ditader

Der Ritter hartmann . . .

heinrich

Ift mein Diener!

und wenn ich dir befehle: bleibe hier . . .

Ditader

wieber nach heftigem Rampf:

Bei Gott, ich fann nicht! Rehmt die Armbruft dort und jagt mir einen Bolgen durch die Schläfe.

Beinrich

Was, Bolzen? Schurke! Windelmascher! Schuft! Ein hader, Riemen, Pferdekogen ist zu gut als eine Waffe gegen dich! Er streckt seine beiden hande in die Lust.

Da: eine, swei! pade bich! - brei, vier! hinmeg!

Dttader

fcon welchenb:

Herr, fangt Euch . . . fucht Euch . . . heilt Euch, wie die andern: taucht Eure Hände in eines Kindes Blut. Bollbringt's mit Mannheit . . .

heinrich

Fünf und fechs! Genug!

Seld! Großmaul! nun gib acht, wie du kannst laufen! Er rennt mit ausgehobenen Sanden gegen Ottader an, der in sinnloser Angst davonläust. Deinrich, allein, bricht in ein wildes Gelächter aus, sein Lachen will einen mehr schmerzlichen, fast schluchzenden Character annehmen, darest und fast dann:

So. — Stille. — Gut. — Wein Reich. — Ich bin bewehrt mit einem wackren Panzer. — Meine Welt geht wieder auf um mich: — um mich allein. — Ich bin nicht einsam. Nein! Die Einsamkeit erschlägt mein herz nicht! Kein Erstiden — nein! —

begraben im harten Eisfriftall bes Raums! Ich bin nicht einsam. - Schweigen: rein. Rein Laut! Rein Scherbenraffeln! Reine flappernbe Schelle! -Beltmeer: - frei! - Alle Sohn' und Tiefen rein, weit, ftumm im Glang! - Das fehlt mir? Run ans Bert! Rabrt fort, fein Grab au graben.

Mus Moder marbft bu, mußt ju Moder werden. D, Schlaf bes Lebens! tief'rer Schlaf bes Tods: Bettler und Ronia! - Dieffter Schweiger: Tob! in beinem braunen Rleid wimmelnder Schollen, was weißt bu? - Werden wir ins Leben nicht blindlings mit furchtbarem Benfersgriff gestoßen, nachdem uns Wolluftraferei gezeugt erbarmunaslos?! Und lodt ins Des ber Luft ju ahnungslofer Bublichaft Nacht für Nacht ber Gunde Girren nicht ungablige Toren? -Ift Leben Rerferhaft? Sind wir im Frohn? Und bift bu, Tob, ber brobende Rerfermeifter und Schließer, ber ben Ausgang nur verstellt? -Lallen! - Stumm find wir alle: fumm geboren, ftumm auf bem Rriegspfad. Stumm por Menich und . . .

ober

bie Steine reben: -? Ja, die Steine ichrein!! -Bruder! - Ich bin nicht - nichts in meinem Leid allein! - Ein Schmerzenswallen und - ein Glud.

Dater Benebift ericeint am Ranbe ber Lichtung.

Benebift

unfoluffig berüberrufenb:

Gott gruß Euch! Gott jum Gruße, armer Seinrich! Seinrich

borcht auf, für fich:

Plappernde Schelle! Scherben! Menschenlaut! Benebift

tommt langfam über bie Lichtung und legt Beinrich, ber rubig weitergrabt, von rudmarte bie Sanb auf bie Schulter:

Gut Freund!

heinrich

Wer ba?

Benedift Was schaffst du hier? heinrich

Mein Grab.

Bas willft du hier?

Benebift

Das Gute tun. hier ift

Wein, Mehl und Obst und frisches Beigenbrot.

Beinrich

Seh! Hebe dich! Sonst, Monchlein, nagl' ich dich wie einen Uhu über meine Hütte. Ins Kloster pack' dich! Fahr ins Mauseloch, wie eine braune Natter!

> Benedift Enadiger herr... heinrich

Recht so! Ich sage dir, mach' dich zu Luft, daß ich dich nicht mehr sehe... oder du mach' mich zu Luft und sieh mich nicht. Ich bin nicht dies, nicht das, nicht herr, nicht Knecht für dich, gesund nicht und nicht frank. Ich bin nicht nacht und nicht zerlumpt für dich, beschoren nicht, noch unbeschoren, du Beschorener, dir; verstehst du mich: bin nichts! Verstehst du? nichts!

Benebift

Was ein Verirrter auch mag von sich meinen, er bleibt doch Gottes Kind.

heinrich

ploglich aufspringend, legt ben Spaten meg. Was faaft bu, ei!

Sei mir willfommen! Sottes Kind? ei, wie? wer fagt dir das? erklar' es mir genau! Ich bin ein Kind, und dies ist meine Wiege... Ich will das sehen auf mein Pergament. Benedift

Ihr feid, ich weiß es, werter, armer Mann, in schwerer Trubfal, bittren heimsuchungen . . . Beinrich

Nennft du mich arm? Wie, Monchlein, wer ift arm? Tritt bierber, an ben Sagerofenbufch, hier in die Nesseln, in die Schafgarb', bier und nun fperr' auf bein Muge! Bas bu fiehft . . . fo weit bu fiehft, bu Bettler! bas ift mein. Vom hoppenwald bis jum Raumungachtal, vom Raiferstuhle bis jum schwäbischen Meere, ber Berge Forsten und ber Taler Saaten! Und find fie leer und abgeerntet ist. fo ftrost die Frucht, gehäuft, in meinen Scheuern. Mein ift bas Wild, bas Gras, ber Rifch im Bach, am Baum die Radel und bas Blatt. Im Blatt die Ripp' und Fafer. Die herbitfaben mob an beine Rutte meine Dienerin Svinne. Der Mude Stachel, die mich flicht, ift mein, erborgt aus meinen Rammern.

Benedift

Bohl! Allein . . .

Seinrich

Da liegt's! Dies ist der Punkt! Ich war es mud', den Herrn zu machen: steif und abgetrennt in seidene Wämser und in enge Schuh', als Skave meiner Diener, Schranzen, Freunde, und nie den Topf zu sehn, aus dem ich aß. Ich war es mud', auf einem Berg zu stehen und mich zu neigen, wenn ich sprechen wollte, und, blind, den nicht zu sehn, mit dem ich sprach.

Nach oben brängt der arme, hörige Knecht zur Freiheit, in die Welt: doch wenn ein Herr der Freiheit will... der Welt teilhaftig werden, so muß er tauchen tief in ihren Grund sieh, so wie ich. Er springt in das Grad.

### Benedift

Erhebt Euch, Herr! Wo nicht, so laßt mich mit Euch knien und laßt uns beide zu dem die Herzen heben, der da war und ist und ewig sein wird.

Heinrich fpringt aus dem Grabe: Er erhebt!

Micht du! nicht ich! Nach kaune tut er's, nicht um Winfelns willen, nicht nach deinem Kopf! Tät er's um anderes, rührten Hände ihn, die, ringend, ihm gespaltene Nägel zeigen — zerfressen Ungesichter, lippenlos, die ihn aus leeren Augenhöhlen suchen — lallende Jungen, die vergeblich sich bemühen, das Wort zu formen, das ihn nennt —: Mönchlein, so wär ein Sden diese Erde, wir wären Götter, oder Gott der Herr wär' nicht einmal nur aus Leid gestorben — nein! — zehnmal! — hundertmal! — und läge tot in dem vergessenen Sarge dieser Welt.

#### Benedift

Gott lebt, herr! Glaubet mit. Und wo Ihr nur ihn wolltet wahrhaft suchen . . .

Seinrich

Du fommst, um mir zu sagen, daß er lebt? — Gut. Habe Dank und geh: — benn was du sagst, sieh, hier im Stillen hab ich es ergründet, allein für mich. Ich weiß, weiß, daß er lebt!

Und wahrlich, er war bei mir, eh ein Monch fam und ihn hier vertrieb. Ja, ja, so ist's! obgleich du deinen Kopf ungläubig schüttelst: Gott war und ist bei mir. Doch dieser Gott dersider das Luge, das ihn sieht, zerreißt das Herz, das ihn will lieben, und zerknickt die Kindesarme, die sich nach ihm strecken, und was der hort, wo er vorüberschritt, manchmal, wer Ohren hat — ist Hohngelächter! Wit wildem Lachen: Gott lacht! Gott lacht! Berändert, gesammelt, barsch: Was suchs du hier?

#### Benebift

herr, bich!

Dein milbes herz von ehmals! Deinen Rat... ein wenig Duldung...

Heinrich Run, so mach' es furz: denn bald ist's Zeit, daß ich mein Käuzlein ase und Fran Prangisinna die in Adsia frient

und Frau Kreufspinne, die so fleißig spinnt. Fang an denn.

## Benedift

Ein Gefandter bin ich, Herr, durch nichts beglaubigt, als durch meine Kutte und Pachter Cottfried . . .

heinrich

fpringt auf und ichleubert einen Stein gegen bas Bebufch.

Pack dich fort! Was hast

du an des armen Heinrichs Hof zu suchen? He! Jäger! Torwart! ho! die Hunde los! Ich will dich lehren, horchen!

Pachter Gottfrieb, ertappt, tritt aus ben Bufchen, hinter benen er fich verftedt bleit.

Gottfried

Befter herr ...

Ich bin's, der Pachter Gottfried.

320

#### Benebitt

Wahrlich, ja! er ist's. Und nicht der Fürwiß treibt uns her, sondern die Sorge und die bittre Not.

Seinrich

bat ibn lange und flarr angeseben, banach rubig: Steh auf! Was gibt's mit ihm? Steh auf. Komm! Wer ist dir gestorben? Welcher scheele Stern hat endlich bein bescheidenes Nest durchsengt mit seinem giftigen Licht?

> Gottfried stodend, fast weinend: Herr, meine Tochter...

Seinrich

Der Rauch beist mir die Augen — ist sie tot? Gottfried

Mein.

#### Benedift

Sottfried, laßt! Ich will den Dolmetsch machen und alles kurz berichten. War ich doch des Kindes Beichtiger auch in dieser Zeit! Wohl lebt sie. Ja, sie lebt. Sie lebt, allein, seit Ihr den stillen Weierhof verlassen, ein seltsamliches Leben — sonderbar verwandelt — nicht, wie sonst. Ein Leben ist's, wie außerhalb der Welt, in der wir atmen; ein unbegreistich Dasein, das von nichts sich nährt, es sei denn von der inneren Flamme, die ihren Körper aushöhlt.

Gottfried

Onabiger herr,

sie ift nicht, weigert jede Speise, liegt und starrt mit glasigem Blid den himmel an, nur immer auf dem einen fest verharrend . . .

111, 21

#### Benebift

Gottfried gurudbrangenb:

Geduld! Ja, herr, so ist's. Indes wir hier, gedrängt durch ihren Starrsinn, vor Euch treten, liegt sie auf ihrem Lager, das sie selbst bis auf das Stroh von jedem Pfühl entblößt, steif, wie das holz der Bettstatt, regungslos und ohne Speis' und Trank, seit fünfzig Stunden.

Seinrich

nimm Plat und beginnt Wohreaben zu schaben. Sprecht deutlich! Ist ste frank, so holt den Arzt. War ich ein Arzt, ich heilte mich wohl selber. Was, Bruder Rahlkopf, kommt Ihr denn zu mir? Nehmt Zitwersamen, Wurmkraut; Kinderleiden, so groß sie scheinen, sind in Wahrheit oft sehr lächerlichen Ursprungs. Ist sie mehr als nur ein Kind? Eilt, legt ihr das zur Seite, was aus den franken Jungsern Weiber macht, die in Sesundheit stroßen.

Benedift Liebster herr ...

ich kenne sie, ich habe sie gepflegt . . .

Gottfrieb

Ich aber, Pater, fenne fie noch beffer . . .

Benebift

Sie tommt ju mir mit allem, was fie brudt.

Gottfried

Und ift bei mir tagaus, tagein gewesen, seit sie ben ersten Atemang getan.

Benebift

So sprecht denn Ihr!

Gottfried

Bahrlich, ber herr hat recht.

Die Jahre sind's. Sie machen ihr ju schaffen,

Water Stranger

und alles ware langft ins Gleis gebracht. Und waret Ihr nicht, Pater, und Brigitte . . .

Benebift

Gottfried, gedenket, mas Ihr jungft getan, und wie ift ber Versuch Euch ausgeschlagen? Gottfrieb

Gott fei's geflagt! bas weiß ich wohl. Allein, mar' mir bas Rind als Bauernmagd gewöhnt, fle mare nicht gur Erbe bingefchlagen, als ich den Freiersmann ihr jugeführt. herr, warum gingt Ihr von und? - Un bem Morgen, wo fie, wie fonft, an Guer Bette trat. ben Rrug voll frischer Milch, und Euch nicht fand, begann das übel ganger Macht ju muten. Und wenn Ihr heut mit und nicht wiederfehrt, verschmachtet fie und flirbt.

Benebift

Ihr konnt im Wald bes Winters nicht gewarten. Seht, felbft ich, gewohnt an Unbill, beffer boch verwahrt in Mauf' und Gotteshaus, ich muß zuweilen ben warmen herd von guten Menfchen fuchen, sturmfeste Mauern und ein sichres Dach.

Seinrich

Du Rarr! Glatfopfiger Ruppler! Und auch bu, Graufopf und Dummfopf! Geht! Bas fucht ihr bier? Wein von den Dornen? Feigen von den Diffeln? Wer bin ich? Was? Wo ift mein überfluß? baß Bettler tommen, ihn mit mir gu teilen. Du suchst mich, Marr? Ich lache! Schlichst du nicht, gedrudt von morberifcher Pein, umber, als bu mich haustest unter beinem Dache? Und lebteft bu in bangen Angften nicht por beinem Ingefinde? Die? Berriet bein Blid und beines Weibes Blid mir nicht

bas Grausen und die Bunfche eurer herzen? Flehte es nicht, so sehr Ihr's auch verbargt, aus Euch: geh, daß wir wieder atmen?

Gottfrieb

Bei Gott, da irrt Ihr, herr! heinrich

Rein Grrfum, nein!

Bohlfeiler Borte, Lug, Geplart genug, bie feige Schmach bamit ju überliften, warf Euer Miffeid mir in meinen Trog. Gut ichien bie Roft mir eine furge Beile, boch ferner nicht. Da floh ich, ftabl ich mich. Ich nahm ben Reft, ich raffte mir jusammen, was mir von mir geblieben war, und lief vor mir bavon. Es lief ein Furft! und ber ihm folgte in ber fürchterlichen Sat, war ber gerfret'ne Rnecht, ber annoch lebt. Er fdrie nach mir! Er winfelte! Er bot mir junge Rindesleiber an jum Rauf . . . ich rede flar. Beareift ihr, mas ich fage? Geht! padt euch! - benn ich rebe flar! Ihr fommt . . . tommt . . . tommt . . . wie fag ich? weffen helfershelfer? -Bas fieht ihr? Sort - fie mar bei mir, mar bier am britten Sag. Gie fand mich, benn fle ift fpurfam wie eine Sundin. Ja, fie fam. 3ch fab fie und, Ihr Manner, bei bem Gott, ber mich nicht fennt und meiner Qual nicht achtet: bas war bes Teufels ichlimmstes Bubenftud. -Die Lift miglang ibm. - Denn ich lachte, pfiff, als ware fie ein Baum am Balbrand borten; trieb alles fo, als fei ich nicht belauscht, iedwede Rotburft ibr vor Augen, tobte und hielt fie mit Steinwurfen mir vom Leib.

Benebift

Sie will Euch retten, herr! bas ift bie Urfach,

um deretwillen sie Euch hier besuchte. Und ein Gerücht drang zu ihr — Euer Knecht Ottacker war's, der es zuerst ihr brachte! — daß Eure Sucht durch eine blutige Kur zu heilen sei. — Ein Meister zu Salerne vermist sich, Euer Übel auszurotten, wenn sich ein Mägdlein, eine Jungfrau sich freiwillig, gläubig, ihm ans Messer gibt.

Wollt Ihr das glauben?

Gottfrieb

Rein, herr, nicht - ich nicht!

Doch ftarr und nicht um haaresbreite weichend, halt unser Rind an diesem Irrwahn fest. helft uns! belft uns, bem Satan sie entreißen. Benebift

Ihr seid zu rasch! Wer will entscheiden, was durch Gottes Macht, was durch des Teufels Listen geschieht? — In ihrer Brust ist heiliger Streit.
Es drängt in ihr aus unserem engen Leben zum Opfertod: durchs Tor ins ewige Licht geheimnisvoll! Wer weiß, zu wessen heil?

Gottfried

Bu feines Menschen . . . ju niemandes heil! und auch ihr felber, Pater, jum Berderben. Benebift

Nein: Gott verläßt die, so ihn suchen, nicht!
Und die erlösungsdurstige Sünderin,
und läge sie auch in des Teufels Krallen,
erreicht im Abgrund noch sein Vaterblick.
Vertrauet! Laßt Euch Reinmut nicht bewältigen!
Gewiß ist, daß sie troßt — gleichsam mit Gott
ringt, ihm die Martterfrone abzuzwingen.
Sonst aber —: gratia praeveniens!
Wer kann ihr, was Gestichte ihr bestätigen,

rundweg ableugnen? Der Leviticus fagt: Blut ift die Versuhnung für das Leben. Das gleiche ist's, was ihr im Innern spricht.

### Seinrich

Sm! fo! und bies ift beine Meinung, fo!? Sie traumt. Sie hat Gesichte. Und fie meint, Gott liebe Blutdunft. Laffe fich burch Blut abmartten von bem Bine ber Bucherschuld, bie in une fcwart. Ihr feid im Irrtum, geht! -Sie ift im Jertum, bort 3hr ?! - Außerdem: aus Zeiten, wo ich noch in Buchern irrte und meiner Geele stumme Beisheit nicht befag, wie jest, weiß ich, daß jene Rur nichts ift als Narretei. Geht, fagt ihr bas. 3ch weiß es! Geht, ich bin gang rubig, und im Abarundbauch des Unfinns ward ich fühl und falt - feltfam genug! - mit einem Schlag und was ich igund rebe, ift gefund und falt, als hatt' es bort im Bach gelegen und stammte nicht aus diefer beißen Bruft -: ich bin gang funblos. Sagt ibr, bag ich frei bon Gunbe, mafellos und lauter bin und daß die Destilenz in meinem Blut bas Rleib ber Seele mir noch nicht befledte bis biefen Augenblid. Sagt ibr, man fann ein reines Linnen nicht mit Blute mafchen. und wer es bennoch tun will, fagt ihr, bient ber alten Schlange: Irrtum! und nicht Gott.

### Benedift

wehrt ab, schüttelt verneinend den Kopf: Herr, ihr das sagen, heißt zu dem sie stacheln, wonach sie ringt mit leidbegieriger Lust, denn ihr, wie mir, wird nach der Wahrheit scheinen, daß Ihr mit solchen Worten Eure Schuld nur mehrt, weil boch Zerknirschung nur den Weg und Demut Euch fann jur Berfühnung leiten.

### Seinrich

Mistrauet Eurer Demut! denn Ihr seid noch viel zu hochgemut! Die Hoffart reitet auf deinem Nacken wie ein freches Weib, wenn du dich beugst und dich im Staube windest vor Sott. Was dist du, daß er dein gedenkt!? und deiner lächerlichen Schuld, mein Freund!? und deiner lächerlichen Reue!? Meinest du, du habest etwas ohne ihn vollbracht!? Sieh hier, auf diesem Felsen sieh ich oft und lästere, und das Scho lästert wieder mit Fluch und Hohn: wir beide überschreien der Vögel Stimmen und der Blätter Rauschen, das Tosen des Wassers oft — und doch und doch, wie tief noch sind wir unter das gestellt, was Sünde heißen könnte wider Gott!

### Gottfried

Herr, redet selber... Redet Ihr mit ihr! Ein Laut von Euch kann sie wie Brot erquiden, wie Wasser den Verdurstenden erquidt.
Ich weiß nicht, wer Euch solchen Zaubers Kräfte verlieh, wer dieses Herz so an Euch band...
Genug: sie küßt die Stapfen Eurer Füße im Feldweg, den Ihr etwa einsam gingt.
In Eurer Kammer schläft sie, Euer Rame allein löst ihrer starren Glieder Kramps.
Und wenn Ihr des verstuchten Meisters Kur verstucht, wie ich, so kommt: schenkt ihr das Leben!
Erklärt ihr, daß der Arzt ein Lügner ist, daß keine Wissenschaft in aller Welt und...

## heinrich beftig fortfabrend:

... feine Macht ber Welt mich rein fann maschen! und bag ber faragenische Urgt ein Bicht, ein Beibe, nur nach meinem Golbe lanat, fonft nichts ... daß alles Lug ift! ... Daß ich frant, boch noch fein feiger Dummfopf fei geworben, ber jedem Dummtopf in die Schlinge rennt und eines Rindes blutigen Jermahn fich junuge macht. Ja! ja! ich weiß! ich weiß! bies und noch mehr. Ich habe bies gesagt und noch viel mehr. Ja! farrt mich an, fo ift's: benn fie war bei mir, bier, jum anderen Dal. Ja! und ich fab fie. Und ich wußte nicht. wie ich die Solle follte von mir halten so tat ich wild, warf Steine, spie nach ihr und redte meine fruftigen Sanbe aus, brobend - mit Graufen, insgeheim entfest, daß ich nicht lange mochte an mich halten und fie berühren, fie ergreifen, fie besubeln: ihre Schultern! ihren Sals. baran bas Pulslein folug . . . Gebt, fag ich! gebt. Es ift vorbei! ift aus! - Seht, als fie rief ... mit einer Stimme, die mich winseln machte: Ich will bich retten, armer heinrich! — ba ichrie ich: Aussabia bin ich! bleib mir fern! fiel aber, folperte und lag geftredt wie lange, weiß ich nicht. - Und als ich bann erwachte, mar fie ba, gang nab', fo! hier bat fie geseffen, bier gestanden, bort und mir ergablt: - es fei ein Argt . . . ein Argt. Es fei ... herr Jefus! ... und bas Dpfer fei im himmel woblaefallia . . . bies und bas! und ihres Bleibens fei nicht in ber Belt. Sie wolle fterben, und ich moge nicht . . .

ich moge nicht ben himmel ihr verschließen . . . und mit ihr flugs auf gen Salerne giehn. -Und als fie ihre Seele ausgeschüttet und ben verruchten Unfinn jener Rur. einfaltigen Sinnes, lang und breit erflart -: ba wußt ich nichts zu tun. Ich fprang empor bort: über bie Wurgeln, übern Bach - und lief und flob, bis mir ber Atem fodte und ich meilenfern von ihr gufammenfant -Und bas mar gut! Bedenft, ihr herren, und erwägt, was ich getan, ba ich bavonlief! Bin ich nicht von bem araften Aluch verfehrt, gefeit vor jedem ichmacheren? ausgestoßen bon eurer Belt, auch von ber Sabung frei, bie alles in ihr, felbst ben gurften, binbet: mehr wie ein Furft!? - Bebenft: fie tam ju mir, gang einsam . . . und in meinem Innern ichlagt ein ausgestoßenes berg: - verfluchter Engel, der ritterlich der Bloke Gottes icont! Bas wollt ihr mehr? Gut! Dadt euch! Denn ich bin ju Enbe. Meine Litanei ift aus. Dich hungert, und ich muß ben Leichnam futtern, ben meine feige Seele Schleppen muß: Gott weiß, wozu?! Gott weiß, wobin!? Genug!

## Benedift

erichattert und nach langem Stillichweigen:

Lebt wohl, herr! — Sucht ein Obbach! —

Leise und mitseidig: herr, es wird ein harter Winter! — Sucht ein Obbach! — 2u Sottsted:

Rommt,

tommt, Gottfried.

Gottfried Sucht ein Obdach! Beibe ab.

# heinrich

Sie find fort -

Berwirrung! — Aufgeregte Ringe! — Nichts. — Ein Kind! — Welt, Helden: alles dortt zusammen, und auf der Schädelwüsse sieht ein Kind. — Es winkt! — Wo winkst du hin.. auf deiner Halde von beinernem Gerölle? — Nichts! — Ich will aufrecht dem Streiche stehn! — Wein Spaten. — Traum! — Dort lag einst etwas!! — Auch gen Wittag, dort... Ich weiß nicht! — Welt? Was? — winkst du mir? — Gott? Was?

Er fångt an ju graben.

Ich weiß nicht. — Sucht ein Obdach! Sucht ein Obdach! Der Borbang fallt.

## Dierter Aft

Das Innere der Balbtapelle Beneditis. Lints Altar und ewige Lampe, rechts die Eingangspforte. Der Intergrund ftellt eine Seitenwand der Kapelle dar und hat, nicht weit vom Altar, ein niedriges Turchen, das in die angedaute Wohns flaufe des Paters führt. Die Wände sind mit Bildchen überbedt, darunter viele Füßden, Handen von Wachs usw. Altar und Kruzist sind mit herbstlblumen einfaltig betränzt.

Brigitte und Benebitt fieben, unweit ber hauptiar, in halblautem Gesprach. Brigitte ift im Begriff ju geben, fle tragt ein Ropftuch und am Urm einen Korb.

Benedift

Sie lügen, lügen viel, Brigitte, und wer weiß, was daran Wahres ift.

Brigitte

Man muß

es glauben, Benedift. Der alte Knecht, ber niemals lügt . . . faum überhaupt je spricht, sah ihn mit eig'nen Augen, ist bereit, bafür die Hand aufs Kreuz zu legen.
Benedift

Hm,

hochst sonderbar! — Im Graben schlich er? Brigitte

Rein,

ber Alte sah ihn platt ins Gras gedrückt liegen, dicht hinterm Garten, auf der Lauer. Der ihn im Graben triechen sah, das war der Kunz, der Ziegenhirt.

Benedift Der Alte fagt,

bas er emporfprang?

Brigitte

Ja, als er ihn anrief,

sprang er empor und lief felbein davon. Benebift

Ich tann bies noch nicht glauben . . . fann's nicht faffen — Zubem: was tann er wollen — habt Ihr boch

niemals ihm Euer haus verschloffen! — wenn er jegund wolfsgleich bas Gehoft umfreift?

Brigitte

Das weiß ich nicht. Und das kann keiner wissen. Er ist verwildert, heißt es, fast zum Tier entartet, sagen sie, und überdas verzweiselt und zum Außersten gebracht.

Beneditt

Unmöglich! Überlege: soll ein Mann so sich verlieren ... eines Kaisers Freund und Waffenbruder, den ich jüngst noch traf: in Lumpen zwar, doch stolz wie je zuvor —?— Sie sehen ist den Armen überall, wittern in allem des Verfemten Rahe.

Brigitte eifeig:

Pater, du kennst den gelben Kettenhund. Als gestern sich die Knechte auf die Lauer mit ihm gelegt, kam kurz nach Mitternacht der Wensch und rüttelte am großen Tor. Die Männer ließen nun die Dogge los: die aber, statt ihn anzufallen, lief vor Freude heulend, nicht vor Wut — zu ihm und schmiegte sich dem Fremden vor die Füße.

Benebift

Sei es dahingestellt! Das Kind ist hier bei mir in Gottes hut: in meiner Klause. Und so ist's gut vorerst! Zwar glaub ich nicht... noch immer nicht, was du mir sagst, Brigitte — mag auch des armen heinrichs Sache schlecht stehn draußen in der Welt...

Brigitte

Es heißt sogar,

sie haben ihn zu Konstanz mit Seprange bereits in seiner Bater Gruft versenkt.

mayor cause I Benedity say Mag feine Sache schlecht stehn, sag ich, mag sein Name aus der Reihe der Lebendigen getilgt fein . . . Diefes Mannes Geele ift, O. bewehrt, wie eines farten Damons Schulter, mit zween Paaren Flageln und mit mehr: as carries et on las. tahmt ihm die weißen, die zur Hohe tragen,
so tuht er auf den dunklen, und ich sah
ihn surchtlos noch am Rande einer Welt, wo die Abgrunde jeden schwindeln machen, den irdischer Mut nur tragt. - Er grub fein Grab! und wird, glaub' mir, in diefes Grab fich legen, eh' daß er diebsgleich um die hutten schleicht. Allein es feht zu fürchten, wenn bas Rind bei Euch ift, angestedt von ben Gerüchten . . . und wenn fie von dem feltfamen Befuch, ber Euren hof unficher macht, erfahrt, fle einem Schnapphahn in die Fange lauft. Trobben Brigittetrap

Run, ich will gehn! — Gelobt sei Jesus Christ! Es dunkelt schon. Der Weg ist weit. Gottfried erwartet mich. Ich habe schon zu lange mich hier verweilt. — Ich darf ihm also sagen, daß sie sich hier bei Euch viel wackrer halt . . .

Benedikt
Still! ja! sprich leise, daß sie uns nicht hort...
du sahst es seht ihr gut soweit,
nur meint sie immer noch, er werde kommen,
und harrt, der klugen Jungkrau gleich, ein Lämpchen
mit Ol sorgsam gefüllt und stets zur Hand,
seiner als wie der Zuckunft unsres Heilands!
Der Wahn erhält sie: und so muß ich ihn
noch immer stügen und mit Lügen füttern
seit damals, wo ich ihren Fiederekrampf
mit meinem frommen Trug zuerst beschwor.

Kommt Zeit, kommt Rat! laßt Zeit . . . viel Zeit vergehn, allmählich wird der Aufruhr ihrer Brust sich doch noch legen: wenn sie auch vielleicht hernach den Schleier nimmt, als himmelsbraut.

Brigitte

Das mag geschehn nach Gottes Ratschluß! Gie weint. Uch, war unser herr doch tot! —

Gie faßt bem Pater inbrunftig bie Sand.

Benedift warm bewegt:

Geh! Erofte bich!

was soll ich weiter dir zum Troste sagen? — vielleicht: daß mir im Innern etwas lebt, aus einer Zeit der tiefsten Heimlichkeit, wo sich im brennenden Busch der Herr uns zeigte... ich sage, daß ein Wissen in mir lebt... ein starker Slaube mindestens... ein Gesicht, das mir dies Kind als einen Horebsbusch erscheinen läßt, der brennt, doch nicht verbrennt.

Man hort flatschende Geräusche hinter ber kleinen Tur hervorbringen.

Brigitte erfdroden:

Was ist bas?

Benedift branat fle binaus:

Richts! geh! nichts, nichts! tummle bich!

Brigitte ab. Pater Beneditt, allein, lauscht, bis er die fic entfernenden Schritte Brigittes nicht mehr hort. Alsdann borcht er auf die aus der Rlause bervors bringenden seltsamen Geräusche, schättelt migbilligend den Ropf, geht an bas Lürchen und flooft daran.

Benedift

Rind! Ottegebe!

Ottegebe

Ja, ich komme, Pater.

Sie tritt, eine brennende Lampe in der Hand, durch die Tür; es ist inzwischen fast ganz dunkel geworden.

334

#### Benedift

ibr bie gampe abnehmend:

Bas treibst du wieder? gegen mein Gebot.

Dttegebe

mit einem verzäckten Ausdruck im wächsernen, vergeistigten Gesicht, teise: Jesus! Maria! Joseph! meine Seele schenk ich Euch und mein Herz. — Jesus, Maria und Joseph, sieht mir bei im letzten Streit! Jesus! Maria! Joseph...

Beneditt

Sore, Rind,

sei folgsam, sei gehorsam, benn bu bist mir anvertraut, und ich muß stehn für dich vor Gott und beinen Eltern. — Warum schwingst du heute die Seißel schon jum zweiten Mal?

Ditegebe

taft gitternb ben Saum feines Armele:

Ich weiß nicht, Pater.

Benedift

Die? Du weißt es nicht?

und ichlägst dir finnlos neue, blutige Striemen?

Weil es mir wohl tut, Pater.

Beneditt

Mas?

Dttegebe

Ich fann

unter ben Schlägen atmen, Pater.

Benebift

Mie? -

Rannst du benn nicht so atmen, Jungfrau? Ottegebe

feufaend:

Schwer!

Benedift

Run laß die zween Opferfergen uns

angunden, die uns beine Mutter bat im Rorbchen mitgebracht, und banach wollen wir beten miteinander und mit Dant binnehmen, was und Gott jum Nachtmahl ichidte im gleichen Rorbchen, burch ber Mutter Sand. Romm!

Dttegebe

fleht rubig, bie großen, feuchten Mugen an bas Rrugifir geheftet: Pater . . .

Benebift

Mag?

Diteaebe

Ich bin nun gang bereit!

Benedift

Bogu bereit?

Ottegebe Bu leiden und ju fferben.

Benebift

Sand as Lag bas jest. Lente beine Seele jest auf andere, meinetwegen irdifche Dinge, es tut dir not. Du mußt doch leben, gelt? wenn du Gott bienen willft. Dußt bir bein Leben erhalten, wenn du es für ihn willst lassen ju feiner Beit.

Dttegebe

Ja. Dater.

Benedift

Also nimm!

Romm, nimm und if, und trint auch hier ein wenig von beines Batere Bein.

Ditegebe

hat fich auf ben Altarftufen niebergelaffen, blidt gegen bie Dede: Meinft bu nicht auch,

Pater, baß er nun bald wird fommen?

Benedift

Ja! -

Doch ift er nicht mehr an der alten Statte.

Dttegebe

Wo Ihr ihn traft und er fein Grab fich grub? Benedift

Dort ist er nicht mehr. Nein! Die Leute fagen, er habe wollen noch einmal die Welt und aller seiner Sunden Tummelplätze vor seinem Ende wiedersehn.

Dttegebe

Doch hat

er Euch gefagt . . . doch hat er Euch versprochen, daß er wird fommen, fest?!

Benebitt

Jawohl, gewiß!

das heißt: wie so ein Edelmann verspricht. — Du liebes, banges, überwaches Ding: Geduld! gemach! Du hast mit Fasten, Beten und Wachen wahrlich dich genug kasteit — fast leuchtet ja dein zarter Leib im Finstern! Bitte du nur den himmel um Geduld und Frieden, der mit Sanstmut harren macht.

Ottegebe

Pater, heut wird er fommen!

Benedift

Meinst du?

Dttegebe

Sa!

Benebift

Und weshalb glaubst du das?

Ottegebe

Weil ich im Wachen

III. 22

nachten und zweimal heute unter tags ... wie eines Miselsuchtigen Rapper horte. Horch! da! schon wieder.

#### Benebitt

Bas? ich hore nichts. Rein, Kind, wenn du nicht triftigere Grunde und beutlichere Zeichen dafür hast, als daß der Wind an losen Schindeln rüttelt, so traue...

## Ditegebe

Er wird fommen! beut! gewiß! Ich weiß es. - Sieh, gestern um Mitternacht erwacht ich wie von einem lauten Rufen. bas rief . . . bas fagte: Bachet, Guer herr ift nabe! - Da befrangt ich meine Lampe, tat DI barein und ging hinaus - ja, Bater! und harrie auf ber Schwelle por ber Sur. Und wie ich da so stille faß, in mich gefehrt, bes Sturms nicht achtend um mich ber. ba plotlich . . . jahlings brach ein Schreden los, so grausig, wie ich niemals ihn erlebte. Berfuchung! bacht ich. Doch vergingen mir bie Sinne vor Entfeten fast. Die Luft ward mit Gefdrei erfullt, Gefreifch, Gelachter, Gebell; bes Windes wilder Atem ichien von Bolfen, beiß und etel, ausgestoßen! Und bann . . . ich wollte fliebn, mich retten, mich an beine Bruft, an biefen Altar flammern: ba ... bann ... Die Sande pregt ich mir vor beide Augen: fo! und bennoch fah ich alles bell und flar, wie ich bich sebe. Dich felber fab ich: meinen Leichnam, nadt, mit icheuflichem Triumph babingeführt im Sturme von bundetopfigen Damonen:

ein langes Meffer fat mir in ber Bruft. -Bater, gib mir die Sand, mich ichwindelt's: mich . . . mich felbst ... begann bie Solle nun zu paden! Sundhaftes Regen bub fich in mir an: als follt ich fpringen, in ben Wirbel mich werfen, und icamlos, wie die Solle, fein. Run aber ... nun geschab's! In allem Streit und Aufruhr bielt mein reiner Wille fich ftanbhaft, und Gott erfannte ibn und aab Gewährung: und er blies ben Spuf ber Racht mit einem Sauch ber Gnabe von ber Erbe. Und lautlos, in ber mitternachtigen Stunde. von Morgen und von Abend brang es auf. flar, wie aus Brunnen, quoll ein machtiges Leuchten, und aus bem Leuchten hoben aleicher Beit. langfam, zween flumme, frembe Sonnen fic, bie mablich, Bater, immer bober rudten. bis fie verschmolzen boch am himmelsbach. Und jest ward eine Reinheit überall: in mir, um mich, im himmel und auf Erben. Und aus den zween Gestirnen über mir gebar ber eine, fuße heiland fich! Ein Braufen fing fich an. Aus taufend Choren hort ich ein Wort, wie Sursum corda! ober wie: Gloria in excelsis deo! unb von einer großen Stimme flang es laut: Umen! Bas bu erbitteft, foll gefchehn! Des Richterspruches barte ift gebrochen!

## Benedift

hm! ja! — Ich bin unwissend und gebunden im Irdischen, aus meinem Kerker diffnen sich keine Fenster in das ewige Licht. Ich schmachte im Dunkeln. Lehr' du mich! sein Lob richtet er zu in der Unmundigen Mund. —

22\*

#### Dttegebe

lachend, wie aus innerer Geligfeit:

Alls er mich manchmal kleine heilige nannte: meinst bu, er hatte damals das gedacht?

Benebift

Bohl schwerlich, Kind. Doch ftill. Wir muffen nicht mit überheblichen Gebanten fpielen und wollen nicht die Krone, die uns winft vielleicht, mit eignen frevlen Sanden uns bruden auf unfer haupt. Nimm an, bu bift von Gott berufen und auf gutem Beg, fo mußt bu, eingebent ber funbigen Urt. die uns von Abams Rall ber immer eignet, swiefach behutfam und bemutig fein. Bor Jahren bab ich beiner Mutter einft von einem eitlen Reitersmann gesprochen: ber war von Menschenliebe so betort . . . bas beißt, er batte feine arme Geele an einen Menfchen, fatt an Gott gehangt: ein Weib war's! - eine Mannin - und fo fam's: als fich die folge Fraue von ihm mandte. brach er gusammen, und die gange Belt ward ihm vergallt. Sieb, fold ein Eigenfinn ruht auch in dir: der gleiche! und mir ift bange, daß bu von Gott bich mochtest wenden, wie ich mich bamals von ber Welt gewandt, wenn er bir bas versagt, worauf bu farr bie Augen beftest - bas bir nicht gemabrt, woran bein Gebnen fich und Bunichen bangt.

Ottegebe

Rein, Bater, nein, ich weiß es gang gewiß . . . Benebift

Kannst du in Gottes Plane einzudringen bich unterfangen? — Wer mag wissen, ob ber Mann, ben er vom Throne hat gestoßen, ihm wert der Gnade scheint? — Sie haben ihn im Kesseltreiben — Grave Conrads Knechte! — umssellt wie einen Baren oder Ur.
Gott ließ es zu! — Und der Salerner Arzt: er steht vielleicht mit Satanas im Bunde und ist ein Seelenfänger, ein Pirat des Höllenmeeres! — und die blutige Kur ist nichts, denn ein verruchtes Bubenstück? — Bielleicht auch ist der Herr schon weit entwichen ...

Ottegebe wird ohnmachtig.

Vielleicht . . . vielleicht! doch ist es nicht gewiß — Was ist dir? frierst du? Komm! — zuviel! — Sie blutet. Du Heilige, kommst du einstmals in dein Reich, vergiß mich nicht.

Sie mehr tragend als fuhrend, bringt er Ottegebe in die Maufe jurud. Die Kapelle ist leer, die ewige Lampe und einige Opferterzen brennen. Da hott man erst einmal turz den Lant einer Napper, hernach tritt, schen wie ein Berbrecher, untenntlich in Rapuze und Kutte vermummt, heinrich ein. Er trägt Alapper, Stange und Beutelchen daran.

### Seinrich

ichleppt fich die an die Stufen des Altars und fturgt darauf, wie ein Schutze flebender, nieder. Aus feinem Innern ringen fich feuchend abgeriffene, vers awelfelte Worte:

Beten! ich kann nicht! Gott, gib mir doch Worte! warum gibst du mir nicht deine Worte, daß ich beten kann? Trånen! gib mir doch Trånen! gib mir Wasser, daß ich die giftig stechenden Flammenzungen im Schutt der ausgebrannten Trümmersätte auslöschen kann! — Tote mich! tote mich! Du hast mich hinterlistig fortgelockt — ein boshaft schlauer Jäger — von dem Rande des stillen, weiten, tiesen, tühlen Sees, da ich mich eben, einem Biber gleich, anschiede, in den kalten Grund zu tauchen, wo nichts mehr brennt. Lösche mich! lösche mich aus!

losch' alle Qual des Lichts im schwarzen Schoß ber Finsternis. Wede mich nie mehr! benn die Sonne martert mich mit giftigen Pfeilen. Schlaf! gib mir Schlaf! mein Bett ift nicht ein Bett, die Schlangen ber Sonne rasen mir im haupt nachts: rette mich vor bem furchtbaren Lichte! -Was faest du haß? Was hast du Blindgeborene wie Sagel auf bas Erbreich ausgeschüttet, die fich zerfleischen muffen? Warum nabrit bu mit ber Milch bes Grams und? Warum leiben wir in biefen Sonnenflammen flaglich Dein, ohn' einen Tropfen Rublung? Gott, vergiß . . . veraiß mich mahrhaft! Dent: ich sei nichts wert: fein Baustein beines blutgetunchten Bau's! Auf blutigem Grunde und mit blutigem Mortel gebunden, dehnt er qualvoll sich empor voll grausigen Lebens, bas mich schaubern macht. Bergiß mich, ungeheurer Bauberr! Was verschlägt's, wenn dir ein Staubforn mangelt? wenn bu mich von Qual und von Erldfung frei gibst, mich entläßt, verstößt vom Wert: aus Frohn und Lohn?!

## Benedift

bas Laternden tragend, tritt wieder ein, fleht ben Bermummten am Altar, erschrickt und fragt:

Bas suchst du hier? - Ber bift du?

heinrich

Frage nicht.

Benedift

Bas suchst du hier in dieser spaten Stunde?

heinrich

Das ... was ich eben bachte, such ich.

Benebift

Wie?

was heißt das?

heinrich Daß der Mensch ein Sieb ist, Monch, der, was er faßt, nicht faßt.

Benebift

Wer bift bu?

Seinrich

Rate!

Benedift

Ich bitte dich, du ratselhafter Mann! Du bist auf einer Gott geweihten Statte und wo du des Erbarmers Gnade suchst: willfommen! — boch vertrau' mir, wer du bist?

Seinrich

Da siehe du zu, Monch, ich weiß es nicht.

Benedift

Biff du nicht einer von ben Gottesleuten? Seinrich

2000

Ich bin von den Begrabenen.

Benedift fich betreugigenb:

Schenke Gott

den schlummerlosen Geistern seinen Frieden: doch du erscheinst ein Mensch von Fleisch und Bein.

Seinrich

Rette mich, Bater! Vater, rette mich! rebe mit Gott dem Vater, deinem Herrn, daß er mich rettet aus der Wut der Menschen! Du bist sein Diener. Sag' ihm, daß er nun der grauenvollen Wenschenmeute pfeise, die, rasend, vor Jagdlust und vor Blutdurst toll, auf meiner Fährte liegt. Wann hab ich Brunnen vergistet? aus dem Unrat meines Blutes und Krötenlaich Küglein gemacht und sie in Quellen versentt, daraus die Leute trinten? Wann tat ich das? hilf mir! verstede mich,

verbirg mich! benn fie find auf meinen Rerfen. Die Scheiterhaufen rauchen rings im gand: verbirg, versted' mich, benn fonft muß ich brennen. Berfcbließ die Tur! ich bin unschuldig! nein! nicht offnen! hilf mir! bilf mir! rette mich! fie haffen mich alle! - Ja, ich tat's, ich schlich mich fo, mit Rutt' und Rlapper, in die Belt, auf Meffern ichreitend, und bei jedem Schritt traf mich ein Peitschenhieb ins Angesicht. Ich will genesen, Monch! ich will genesen! Mach' mich gefund! Schaff' mir aus meinem Blut ben fürchterlichen Fluch: ich will bich stellen in haufen Goldes bis boch an ben Sals reich bin ich: mach' mich rein! Bring fie jum Schweigen, bie Stimme, bie ba unrein! unrein! beult mir Tag und Nacht ins Dhr: fo werf ich bir all meinen Reichtum, alle meine Burgen und Stabte bin wie eine Sandvoll Sand. Rebe mit Gott bem Bater, beinem herrn! Sag' ihm, er habe mich genug gefchlagen, erniedrigt und jerqualt: er habe mich genugfam fühlen laffen, wer er fei es fei in mir nichts weiter zu vernichten. Sag' ihm bas, Monch! Sag' ihm: ich fei gerriffen, gerftort, verdorben ift mein Balg, ich bin ju ichlecht für eines hundes Mablgeit und ... Gott unfer herr ift groß! gewaltig! groß! Ich lob ibn! lob ibn! Außer ibm ift nichts, und ich bin nichts - boch ich will leben!! leben!!! Er liegt rocheind ju ben gugen bes Monche.

Benedift Ihr feid herr heinrich von der Aue? heinrich

ber bin ich nicht! Den haben fie begraben.

Da sieh! Urteile selbst: ob er noch lebt. Er reißt die Kapuse herunter, und man sieht das blasse, verhungerte, gerstdrte Gesicht.

> Beneditt weicht entseht gurud

herr, herr, Ihr seid es wirklich.

Seinrich

Sag' mir bas! -

Faff' mich ins Auge, forsche, ob ich's bin. Denn ob ich gleich nichts bin als irgendwas, bas, umgetrieben, rafflos Qualen bulbet. fo fcwatt im Grunde meines Wahnfinns mas, bas storrisch prablt: ich sei ein Fürst gewesen und einer von ben Großen biefer Belt. Wer bin ich? Sag' mir bas? 13ch bin begraben ju Ronftang, jungft, in meiner Bater Gruft und lebe: ober traum ich bies im Grab? -Was meinst bu? Traum ich? Leb ich? Ift es Traum, daß ich begraben ward mit Glodenlauten und felbst babei stund, als fie meinen Sara mit den Infignien ber Fürstenmacht vorübertrugen? Ift es Traum gemefen. bağ von ber Fadel eines Radeltragers ein Modlein Feuers mir ben Fuß verfengt'? und ich ben Better Conrad fagen borte. als er hobngrinsend aus der Rirche schritt: Lag febn, ob fold ein Schwein die Gruft tann fprengen? Sagt mir, ob bies ber gleiche Conrad ift. ber erftens, ber mir Sara und Gruft beforgte: und jener, ben ich unten in Maroch mit Barren Golbes einstmals losgefauft? -Und bin ich jener, wie, ber bas getan? ober ber bettelarme gumpenbund, ber, wenn ein Rohlfopf auftaucht in ben Welbern, ber eines Menichen Bilbung nachafft, gleich

erschridt, zu schlottern anfängt, sieben Quben umfriecht vor Angst, durch Gräben, Dorn und Pfüße, um nur der Gorgo nicht ins Aug' zu sehn?!

Benebift

Ihr sagtet einst zu mir in einer Stunde, wo ein gelass'ner Seist Euch ganz durchdrang... Weltweisheit, sagtet Ihr, und Religion hat einen tiefen Sinn gemeinsam: den, mit Gleichmut uns zu wappnen; eine Lehre: die, sich in Gottes Willen zu versenken, ganz willenlos.

heinrich jab verwandelt:

Dein! nein! bas will ich nicht!!!

Wo ift bas Kind?

Beneditt erfcroden:

Was für ein Rind?

Seinrich

Die Magb!

Das Kind! Die Narrin! — Pachter Gottfrieds Tochter! Benebift

Warum? Was ist's? Was wollt Ihr mit dem Kind?

Seinrich

Wie? Was ich will? — Was willst du mit der Frage? Benedift

Ergrunden, mas ein Chrift im Sinne tragt.

heinrich wild:

3ft Gott barmbergig?

Beneditt

Ja.

heinrich

Rann er mich retten?

Benebifi

Ja.

Seinrich

Rann er mich erretten burch ein Rind? — Und furz und aut: wo ift fie?

Benebitt

Ber? - 3hr feib

ein Ebelmann, herr!

heinrich Und du bift ein Schurfe. Benedift

Meint Ihr das arme, ungludselige Ding, das seinen Weg zu Gott im Dunkel suchte und furchtbar, hart am Abgrund, irre ging? Beinrich

Irr' oder nicht: fie ift bei dir!

Benebift

Mein.

Heinrich

Nicht?

Hor' mich, Monch! Monchlein, sieh mir ins Gesicht genau, auf daß du jedes deiner Worte erst wägen kannst, bevor du eines sprichst. Und solltest du die Warnung, eingegraben von glühenden Dornen in blutrünstiger Schrift hier! nicht versiehn ... auf meinem Angesichte:... so wäre deine Sanduhr abgelausen, du müßtest köpslings ins Verderben gehn!

herr, Eure wilde Orohung schredt mich nicht. 3war seib Ihr fremd und furchtbar, und die Blige des Abgrunds zuden durch den heiligen Raum. Doch seine Kinder wird der Bater schügen . . .

Seinrich

Nichts wird dich schuten, niemand! wenn du lugft.

Wo ist sie? Sie ist hier! Ich bin geschlichen zwei Nachte lang um Pachter Gottfrieds Haus und habe das Gemahl nicht können finden, obgleich ich boch an jedem Spalt gelauscht und spähend auf der Lauer bin gekrochen durch Zaun und Hede, wie ein Stelmann! Sie ist bei dir, ein Knecht verriet's im Stall, er sagte, seiner Stute Weiche klatschend: Sei folgsam! Nicht wie unseres Weiers Kind! Soust mußt du mit dem Kappelmonch zur Freite.

Benedift

Was aber, herr... sagt mir jest lieber dies: warum Ihr diebsgleich Gottfrieds haus umschlichet? Was wolltet Ihr mit Ottegebe tun?

Seinrich

Maulaffen fangen! — An des Kaisers hof: und für drei rote heller sie verhandeln. Ja, Monch, das wollt ich. — Nichts. — Was geht's dich an.

Benebift

herr, habt Ihr uns nicht damals felbst belehrt . . .

Seinrich

Wer bin ich, daß ich jemals wen belehrte? Zum Dank belehr' nun du mich, wo sie ist.

Benedift

Nicht bier! nicht bei mir!

heinrich

Richt? Bo ift fie benn?

Benebift

Bei Gott.

Seinrich

Wo ware sie?

Benedift

In Gottes handen.

Heinrich

Sie ist bei Gott. Bas beißt bas? — wirklich tot?

348

Benedift

Rein: wer bei Gott ift, lebt.

Seinrich

Sie ift gestorben?

Benebift

Nur für die Welt und als bes himmels Braut. heinrich

Sut, Monch. Ich weiß es, hatt es follen wiffen. — Zieh fest die Schlinge ju! es ist genug.
Ersabott und gebrochen:

Bum letten Male benn: Mond, biefer Lag bat mich gelehrt: fo arm ift feiner, Gott fann ihn noch armer machen. Denn wo nahm ein Rauber je bem alles, ber nichts bat!? -Wohl, wohl, das Kind ift tot! fle ift gestorben, ift bin. - Ms mir ein weißer Lagarus die Mar', wie fie gestorben ift, ergablte daß ihr das Berg brach um ben fiechen Berrn! ba fließ ich mit ber Macht bes Wahnsinns nieder ben fürchterlichen Schrei, ber in mir rang, und fdwieg - und glaubt es nicht. Dann aber flogen bie Fuße mir! Bobin? ich wußt es nicht: burch Felber, burch Gestrupp, bergauf, talunter, burche Rinnfal wild geschwollener Bache, bis ich bier an dieser letten Schwelle fand. Warum benn lief ich? - welcher goldene Preis ließ mich fo fpringen, einem Laufer gleich? Bas bacht ich bier ju finden? Bar es nicht, als riff' ein Reuerwirbel iab mich fort? als war ich felbit ein Brand, ein wilber Saber, ber fcreiend und brennend burch die Balber fahrt? Mir war . . . rings flang die Luft: fie ift nicht tot! fie lebt! Dein flein Gemahl ift nicht gestorben! -Und bennoch . . . bennoch farb fie.

Dttegebe

erscheint in bem Tarchen gur Rlaufe; hauchend, faum botbar: Rein, fie lebt.

Seinrich

ohne fle gu feben, noch gu ertennen; ebenfo:

Wer fprach bas?

Dttegebe

36!

Seinrich

Ber?

Benebift

leife, befitg:

Geh! was willst du hier?

Seinrich

Wer fprach das, Monch?

Benebift

Ich horte niemand.

Dttegebe

3d!

Seinrich

Du? wer? Noch einmal! wer? wer hat gesprochen? Ottegebe

Ich! Ottegebe, Guer flein Gemahl.

Heinrich

eine Welle in unsaglicher Bestürzung stumm. bernach:

Wer? — Unrein! unrein! nein, bleib! — rede nicht —

Zwar denk ich, daß du nur ein Schatten bist,
und weiß es — doch kein Sterblicher kann wissen,
ob das abgründische Gift in meinem Blut
ber seligen Seister schont. — Romm mir nicht näher!
nein, bleib! ich weiß, daß du nicht sterblich bist:
doch mir... mir kannst du sterben! und ich will!
daß du in meines brechenden Auges Grund
als letzter Funke lebst. — Nein, nein, du bist
nicht Ottegebe! Deine Stirne ist
wohl rein und hoch und weiß, wie ihre, doch

bu bift nicht Staub. Aus beiner Stimme flingt wohl etwas . . . was? - Es ift mir mehr pertraut. wie meiner toten Mutter Wiegenlieber. Und bennoch bist bu nicht bas Pachters, Rind. bist nicht mein flein Gemahl, haft nicht gefessen ju meinen Fugen und mit beinem Saar bie Munden mir getrodnet: - fag' mir bas! -Barft bu ... bu bift es nicht! ... warst bu es boch: bann ... bann ... wie follt ich bann bas Licht erfaffen. bas meines seligen Rerfers Wand burchbricht? Dann war ich blind geit meines Lebens, und erft tief im Abgrund fand ich bas Geficht! Dann, fatt ju fluchen, mußt ich fegnen! banten, fatt anguklagen, dem, ber mich geführt: und von des Thrones Sobie muft ich mir ffund ich noch einmal bort - bie Stufen graben mit Rageln und Jahnen bis in biefe Gruft. barein bas Nichtallmächtige mich verstoßen mit erzbarmherziger Fauft. Du bift es nicht . . . Salve regina! - Sei mir Gott anabig!

Er bricht gusammen. Sein Rocheln loft fich in Schluchzen, und seine Seele befreit fich in Tranen.

Ottegebe erscheint in ber seltsamen Beleuchtung der Kapelle fast untorperlich und wie von einer Glorie umstrahlt. Sie tritt zu dem hingesuntenen, stüt sich auf ein Knie, hebt sein haupt mit beiden handen empor und tüßt ihn auf die Stirn. Er starrt sie an, gehorsam wie ein Kind, als sei sie eine himmelserscheinung, und auch der Pater ist außer Fassung in die Knie ges sunten.

Dttegebe

Romm, es ift fpåt geworden, armer heinrich.

Seinrich

Salve regina!

Dttegebe

Romm!

Benedift Wo willst du hin? Dttegebe

Gehn, meinen himmlifchen Geburtstag feiern.

Benebift

Unter dem Meffer des Salerner Arzies? — Ottegebe

Dant, Pater Beneditt! Gedente mein!

Bas foll ich beinem armen Bater fagen? Ottegebe

Im himmel ift mein Bater, und ich will eber als du bei meinem Bater fein . . .

Benebift

Wo wollt Ihr hin?

heinrich Frag' fie: ich weiß es nicht.

Dttegebe

Komm, armer Heinrich, komm! verziehe nicht! — Willst du mich, Pater, an die Erde binden mit Stricken? Soll das Scherstein meines Bluts mir noch zuleht durch dich entwendet sein, für das ich kann die himmelskron' erkaufen?

Jungfrau, du bift mein . . .

Ottegebe Gottes bin ich. Rein.

D, weh mir! Romm! Bas fprichft du? Seinrich

... benn mir ift

nur eben soviel Leben zugemessen, als deine heilige Hand mir schöpfen kann!

Ottegebe

Ich will dir schöpfen aus dem Brunn des heils. Doch nicht in Eurer Welt. — Komm! komm! Es ist bestimmt im Rat. Ich muß! ich will! ich muß! und Menschenworte follen mich nicht binbern. Die beilige Manes ...

Benebift

Bift du Gottes Braut, so will ich, Rind, dich, wie ich geh und fiebe. ins Rlofter bringen: gleich, im Augenblid. Dttegebe

Mein, Bater!

Seinrich Jungfrau, wohl, fo folg ich bir. Subr' mich ins leben! Fubr' mich in ben Tob! jum Roft bes beiligen Laurentius. jum Scheiterhaufen Polnfarps: ich will jedweden henfere lachen, bir jur Geite. wie bu, und beines Borts Blutzeuge fein.

Der Borbang fällt,

## Fünfter Att

Ein Saal im Schloß zu Aue. Durch eine Tar im hintergrund blidt man in eine anstoßende Kapelle mit Altar usw. Aussche Fahnen, Kreuzpaniere und sonflige Reliquien find barin ausgehängt. Rechts von der Kapelle, in gleicher Plucht, eine romanische Loggia. Auf der linken Seite des Saales ein reich bes hangener Thronsessen unt Stucken unter einem Baldachin. Es ist ein strableuder Spatspalmangen.

hartmann bon ber Mue in reicher Reibung, Pater Beneditt und Ottader, ber wie fruber gewappnet ift.

#### Beneditt

mit hartmann in engem Gefptach, während Ottader respetivoll abseits steht: Es heißt, daß er zu Aachen im Turnier, von einem Ritter durch den helm gestochen, siel . . .

> Ottader Und ins Gras big! Hartmann

Bare es wirklich, wie

Ihr sagt — und fast die gleiche Kunde, Pater, drang schon zu mir von Grave Conrads Fall — so sind, ein frommer Dienstmann darf es sagen, die Wege Gottes doppelt wunderlich: denn jest — Ihr wist, daß ich mit knapper Not dies feste Schloß dem alten Herrn erhalten! — jest eben hat der Wind mir zugeweht dies Briestein seiner festen Manneshand.

Benebift

Aus Welschland?

Dttader

Rein, ich fenn ihn, der es brachte:

es ift ein Robler aus bem Zaftlertal, Sartmann

Mun? Und haft bu ihn ausgefragt?

n ausgefragt: Ottacker

Pos! Ja!

Ich hab ihn ins Gebet genommen, freilich,

354

boch diefer eigensinnige Rader ist so stumm und maulfaul wie sein Köhlerbaum.

Benebift

Meint Ihr, er sei im Zastlertal bereits?

Ditader

Stredt mich, wo unser herr nicht bort ift!

Ja.

Wo sonst? Wer hatte sonst den Brief geschrieben? der — lest! — zwar vieles Dunkle noch enthält, doch ziemlich sicher läßt soviel erraten, daß er vielleicht schon heut wird bei uns sein.

Benedift

hier feht — mein Brief, lateinisch abgefaßt, stammt aus Benedig . . .

Dttader

Bei Sanft Unnen! Dir,

fo scheint es, hat er teinen Brief geschrieben.

hartmann

Und was enthalt er?

Benebift

Wenig flare Worte:

zwar hått ich fast ihn damals arg erzürnt, allein, er wolle christlich mir vergeben . . .

Ditader

Gott geb uns allen Absolution!

Benebift

... nur foll ich jest gehorsam mich erzeigen und früh am Morgen zu Johannis Sag in Aue ihm die Schloßtapelle richten.

hartmann

mit ahnungevoller Beiterfeit:

So seid Ihr also hier und konnt es tun. — Rehmt diesen Schlussel denn — dem himmel Dank

23\*

und meinen breigehnhundert Rittern und Rnechten. baß ich ibn balten fonnte bier am Ring! bant ibm erhielt ich wiederum die Rnechte . . . Rebmt ibn und fleigt binab ins Schatgemolb' glaubt mir, bem Grafen Conrad mafferte ber Mund gewaltig, das ju tun! - und holt bas ichwere, golbene Defgeschirr berauf aus Raifer Rarols Beit.

> Benebift nimmt ben Golaffel:

Wie Ihr befehlt. -

Bas bentt 3hr wohl: meint 3hr, er fei genesen? Sartmann

achfelaudenb:

Ja, Pater Benedift, bas weiß ich nicht. Benehiff

Ift das Gerücht auch bis ju Euch gedrungen, wonach die Wunderfur des Arits gelang?

Sartmann

Ja, bies Gerücht und andere. Amangiamal bieß es: er fei geftorben ju floreng, ju Dadua, ju Ravenna . . . liege tot ju Monte Caffino, fei ertrunten, fei erstochen, fturte in ben Atna fich! -Und andere hundert Male bieß es bann: ein Engel babe ibn gefund gefüßt, das Bad zu Dozzuoli ibn gereinigt. ber Meister ju Galerne ihn gebeilt.

Benebift feufsenb:

Was foll man glauben und was foll man tun? Sartmann

Dentt Ihr wie ich: von fester Treue fein! Benebift

Und Ottegebe? —

hartmann Pater Benedift —!

Ist unser herr gesund, so will ich sagen, ber himmel habe diese heilige ihm erwedt, auf daß er lebe, und ihr Tod mag Gottes Kügung sein.

Benedift

Wohl! Immerhin,

es bleibt ein bittres Amt, ihn zu empfangen: benn was ich sah, herr Ritter, mittlerzeit und durchgemacht, seitbem das Kind entwichen — wir haben sie gesucht: Gottfried, Brigitte und ich, von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, in hospitalern, in den Lasterfellern des Elends — nein, herr, das vergißt sich nicht. Und außerdem . . . war ich von Mitschuld frei! — Jedoch es nistet hier in meiner Brust ein grimmiger Vorwurf, der nicht schweigen will.

hartmann

Ihr habt die Magd gefannt von Jugend auf? Benedift

Wie meine Tochter, wie mein eigenes Kind! Und hatt ich gang als eigen sie erachtet, hatt ich ihr konnen gang ein Vater sein. So war ich nur ein Miesling und kein hirte.

hartmann

Soll ich Euch fagen, was mich will bedünken? Frau Benus hat's der Dorfmaid angetan! Benedift

Irbifche Minne war's: herr, Ihr habt recht. Die hoffnungslose Minne ist's gewesen, bie alles hoffen, alles bulben muß. Den gleichen Irrweg bin ich einst getreten — und doch, vom Schein des himmlischen betort, konnt ich ihn, blind, auch diesmal nicht erkennen.

### hartmann

Ich denke nicht so, Pater Benedikt. Mir ist das Kind auch heute noch die Heil'ge! Was himmlisch schien, ist himmlisch, und die Liebe bleibt — himmlisch, irdisch — immer eine nur.

#### Benebift

Weltliche Weisheit! Run: hatt ich bavon in harten Prufungsstunden mehr beseffen!

### Sartmann

Es trieb sie für Herrn Heinrich in ben Tod. Warum? ber Sache hab ich nachgehangen. Im Tod hat ihre Liebe triumphiert: er war ihr lieberzwingendes Befenninis!

#### Benedift

Satte das Kind sein Leben so gelassen, so war's ein Liebeswunder, staunenswert! Wahrlich, man mochte drum getrostet sein. Doch glaub ich's nicht mehr — nein: die Perle ist gefallen und erloschen in der Pfüße. Gott mag's dem Herrn... mir soll er nie verzeih'n!

## hartmann

ju Ottader, ber Miene macht, binauszugeben:

Wo willst du hin, Ottader?

Ottader macht eine abwehrende Bewegung, fieht widerwillig.

Mun? Was ift?

Bu Benebitt: Kennt Ihr wohl diesen wadren Reitersmann? Benebift

Nein.

## Sartmann

Nicht? Er stedt voll putiger Geschichten, die er nicht nur bei Knecht und Magd im Stall, sondern auch oftmals in der Kindlein Stuben zum besten gibt.

#### Ditader

Daß mich der Donner!... herr, was Ihr damit wollt meinen, weiß ich nicht!

hartmann

Er flucht, daß sich der himmel mochte buden, schwort, daß die Kroten hüpfen — oder nicht? — er habe nie dem armen Pachtersfinde die Mar' von dem Salerner Arzt erzählt.

Benebift

Seid Ihr der Mann?

Ditader

Wer foll ich fein? Wie? Was?

Fahre der Teufel...! Herr, ich will nicht fluchen... Laßt mich getrost auf meine Schanze gehn. Duader ab. Dart mann

Jawohl! Der ift es.

Benedift Der den herrn verließ? hartmann

Und in den Kindstopf bose Raupen sette! Sein Schädel ist ein Nest voll Schlangeneier, wovon die fliegende hitze seines Leibes sasstruchen macht. Er schleppt Euch holz, voll Andacht, zu den Scheiterhausen Ausstätzer und Juden, ist gespickt mit Amuletten, glaubt an Leichenvögel, Diebsfinger, trägt ein Fläschein Menschenbluts allzeit im Sac und schwört auf alle Dinge, die ängsslich, fremd und unbegreissich sind.

Benedift

Die Welt ift voll Damonen. Immerhin! — Doch Untreu' schanbet.

hartmann

Seht: und diefer Mann,

der feigerweise einft den herrn verließ,

warf sich noch jungst, von dieser Burg herab, den Feinden dieses gleichen herrn entgegen: ein schäumender Keiler voller Todesmut.

Ditader

tommt ungestam wieder bereingestaute Der Teufel fahr' in meinen Mund, herr! aber nun gebt mir Urlaub.

> Hartmann Wohin willst du? Ottader

> > Fort!

Unten im hofe sieht ein alter Mann und, Gott verzeih' mir's, eine alte Bettel . . jum Teufel! lieber doch ins Mohrenland.

> hartmann vom Fenfer in ben bof blidenb:

Gottfried! Brigitte! — Pater, meiner Treu, bie beiden Alten find's vom Wehrawalde! Ottader ab.

Benedift

Berfieht Ihr bas?

Hartmann Richt ganz. Allein mir ist, als hab es uns nichts Ables zu bedeuten. Denkt Eures Altars! Alle Zeichen sprechen.

und dieses neue hier zu allermeift, daß unser alter herr in alter Weise und planvoll wiederum das Steuer führt. Ein guter heiliger begann den Lag,

ein guter heutger begann ben Lag, ihm bent ich mich, nachst Gott, zu überlaffen.

Ein Mond, die Rapuge vor bem Geficht mit ber Linten juhaltend, in ber Rechten ben Pilgerflab, erscheint und geht hastig quer burch ben Raum.

hartmann

erfdridt und ftellt ben Mond:

Wo willst du hin? Wie kamst du durch die Wachen? Der Wond beutet durch Zeichen an, daß er mit ihm allein sein wolle. Geht! Rachricht bringt er, scheint's, für mich allein. Beneditt ab.

360

hartmann bas Schwert giebenb:

Jest rede!

Der frembe Monch

hartmann!

hartmann

Beinrich!!! Gnabiger Gott!

Beinrich und hartmann liegen einander flumm in ben Urmen.

Seinrich

- Gott fprach ju mir: Geh, zeige bich den Prieftern. Sartmann

Genefen? Und ...?

Seinrich

Das Rind? ichid' in ben Balb

und heiß dir das Gemahl felbst Antwort geben.

Sartmann

Nun — beim lebendigen Gott! — fo lebt das Rind? Beinrich

Meinst du, ich stunde hier, mar' fie gestorben?

hartmann

feft:

Rein, herr.

heinrich ebenfo:

Rein, hartmann. Erneuen ble Umarmung.
Sich ibsend: Wohl! vorerst genug! —

Wie mittlerweile alles sich gefügt bis hierher, wo ich mit gesunden Füßen nun wieder trete diesen alten Stein und braven Felsen meiner Stammburg... still! — Von allem, was ich weiß, ersuhr, erlebte, ergründete, erlitt: von allem still: bis auf gelegene Zeit. — D, guter hartmann...! Geduld! —

> hartmann Wißt Ihr, daß Euer Better Conrad

ju Aachen, schwer verwundet beim Eurnier, darniederliegt?

Seinrich

Er fiel vom Pferde, ich weiß, von niemand als dem eignen Saul geworfen, und flarb unrühmlich! Ja, die Englein schwingen den Burfelbecher! Still davon, mein Freund, und zu des Tages dringenden Seschäften. Bo ist der tapfere Pater Beneditt?

Sartmann

Den Mtarfchmud zu holen im Gewolbe.

Seinrich

So sag' ihm, das er sich damit beeil', und plündert mir die Myrten, guter Freund, im Kreuzgang, ja! — denn ich will hochzeit halten heut, ohne Zögern, und der Torwart soll ein schlichtes Kränzlein binden, groß genug für eines jungen Pachterkindes Haupt.

hartmann

Was sagt Ihr?

Beinrich

Nichts, Freund, als just eben das! Und ferne sei mir, was ich sest beschlossen, vor Wenschen zu verteidigen. Es ist so, wie es ist! Und damit sei's genug. Als mich der erste Strahl der Gnade streiste und eine Heilige zu mir niederstieg, ward ich gereinigt: das Gemeine stob aus der verdumpsten und verruchten Brust, der mörderische Dunst der kalten Seele entwich, der Haß, der Rachedurst, die Wut, die Ungst — die Raserei, mich auszuwingen den Wenschen, sei's auch durch gemeinen Word, erstarb. — Doch ich blieb hilsse! Angestammert hing ich betäubt an meiner Wittserin

und folgte blindlings allen ihren Schritten. In ihre Aureole eingedrängt... in ihrem Dunstfreis fonnt ich wieder atmen, und Schlaf, der mich gemieden hatte, schloß, wenn sie die Hand mir auf die Stirne legte, mein herz vor den Dämonen wieder zu!

Dater Beneditt ersteint.

Dich such ich! Dich vor allem, Pater, fomm! Silf mir! 3ch bin gefund! 3ch bin genesen! Um Biel - und boch auch, Pater, weit vom Biel. Sprich nichts! Sag' nichts! Sor' weiter meine Beichte! -Da traf ber andere Strahl ber Gnade mich. Bas foll ich fagen? — Un bem neuen Strahl, ber aus des Rindes ichweren Wimpern gudte . . . fie lebt! fcau' nicht fo machebleich, alter Mann! gebar aufs neue meine Liebe fich in die erftorbene, finfter brobende Belt. Und in der Klut des lichten Elements entzundeten die Sugel fich jur Freude, bie Meere jur Wonne und die himmelsweiten jum Glude wiederum - und mir im Blut begann ein feliges Drangen und ein Garen erstandener Rrafte: bie erregten fich ju einem farten Willen, einer Macht in mir! fast fublbar gen mein Siechtum streitend. -So rang's in mir! Noch ward ich nicht gesund, doch fühlt ich eins: daß ich es mußte werden oder mit ihr ben gleichen Tob bestehn. Ihr herrn, fie jog mich bis Salerne fort, gegen meine Reben, gegen meine Bitten. Ich wollte ihr Gelübbe brechen, und es übermand mich. — 3mar: bas Paradies des Sudens bemmte oftmals ihren Schritt. Im blumigen Smaragd des Apennins ftand fie wohl ftarr und von der Dracht betroffen . . .

ober am Strand, ftill: bleich vor Schmerz und Glud doch bann . . . In folden Augenbliden ichien fie mir groß! ichien jum Geraph mir emporgemachfen! . . . doch, fagt ich, bann verfchloß fie fich ber Welt, und wie bom hunger nach bem Tob ergriffen, swiefach, jog fle mich bann gen Guben fort. Wir funden vor bem Arat - tros allem, ja, wie ich euch fagte: unten in Salerne. Er fprach ju ihr. Er fragte, mas fie wolle? -Sterben für mich. Er faunte, jeigte ihr die Deffer, das Gerat, die Folterbant, riet sehnmal ab . . . boch alle feine Worte beirrten fle nicht einen Augenblid: ba schloß er sich mit ihr in seine Kammer. — Ich aber . . . nun, ich weiß nicht, was geschah . . . ich horte ein Braufen, Glang umgudte mich und ichnitt mit Brand und Marter in mein herze. Ich fab nichts! Einer Ture Splitter flogen, Blut troff von meinen beiden Fausten, und ich schritt - mir schien es - mitten burch bie Band! -Und nun, ihr Manner, lag fie por mir, lag wie Eva nadt ... lag fest ans Soly gebunden! Da traf der dritte Strahl ber Gnade mich: bas Wunder mar vollbracht, ich mar genesen! hartmann, gleichwie ein Rorper ohne Berg. ein Golem, eines Zauberers Gebilbe boch feines Gottes - tonern ober auch aus Stein . . . ober aus Erg, bift bu, folange nicht ber reine, grabe, ungebrochene Strom ber Gottheit eine Bahn fich hat gebrochen in die gebeimnisvolle Rapfel, die bas echte Schopfungewunder uns verschließt: bann erft durchdringt bich Leben. Schranfenlos bebnt fich bas himmlische aus beiner Bruft, mit Glang burchichlagend beines Kerfers Bande,

erlosend und auflosend -: bich! die Welt! in bas urewige Liebes, Clement. -Geb, leite fie berauf. - hartmann ab. - Pater, fie ift bier. Doch bu wirst bas Maablein nicht mehr finden, wie bu's gefannt haft. Roch in jener Stunde, ba ich sie losband von bes Meisters Tisch und mir bas gitternbe Geschent bes himmels bavontrug, brach fie in fich felbst jusammen. Erft lag fie ba, in Riebern, wochenlang, und als fie fich erhob vom Rrantenbette, war fie vermandelt. Db bie Rufe taum fle auch ertrugen, doch bestieg fle nicht ben Belter, ben ich ihr jur Reise bang. Dit Gliebern, ichwer wie Blei, an meiner Seite mubfelig laufend, ichien fie mich zu fliebn, und ichaubernd nur ertragt fie meine Mabe.

Beneditt

Wo ist sie? Bringt mich zu ihr. herr, vergebt: mir ist die Zunge schwer in dieser Stunde der Dankbarkeit. Sie kommt! Laßt uns allein.

Deinrich giebt fich in die Rapelle gurud. Ditegebe mird von hartmann hereingeführt. Gie erscheint bleich und übermudet, ift barfuß und wie eine Bligerin gefleibet und gebt am Stabe.

Dttegebe

mit unfäglichem Staunen um fich blidend:

Wo bin ich, herr?

Hartmann Im Schloß zu Aue. Ottegebe

Mo?

hartmann

Im Schloß zu Aue!

Ottegebe Bo? — in welchem Lande? Hartmann

Im Schwarzwald, herrin, und auf heimischem Grund!

#### Benebitt

Sieh mich boch an: willst bu mich nicht mehr fennen?

Ottegebe bartnådig grübelnb:

Bergieb ein wenig! -? -

Mit angstvollem Jubel fich an feine Bruft merfenb:

Pater Beneditt!

Sag' niemand ... niemand, Vater! wer ich bin. hilf mir! Sei treu! Sei gut! — Sei mir barmherzig, bag bodenlose Scham mich nicht verbrennt.

Benebitt

Nun... nun... gemach! Ich will dich wohl verbergen, wenn anders du nicht wohl geborgen bist...

Dttegebe

Ja, hier bei dir . . . in deiner stillen Rause . . . Benebitt

Wie?

Dttegebe

hier bei dir, geborgen, tief im Bald . . . ! Beneditt

Komm doch zu Sinnen, wegemübes Kind! Du irrst: die Wogel spielen in den Gründen, und davon schallt Gezimmer nur und Saal im Schloß. Wir sind hier nicht in meinem Walde.

Dttegebe

Ich kann mich nicht besinnen, wo wir sind! —? Komm tiefer . . . tiefer, Bater, in die Berge! Hor' mich . . nein! später. Komm! Nein, noch nicht hier. — Ich log! Ich bin verdammt! Ich bin verworfen!

Benebift

Nein, Jungfrau, gegen dich zeugt beine Tat. Du marst bereit, bein Leben hinzugeben zur Suhne für bes armen heinrichs Not. Gott aber tat dir, wie dem Jsaak: er nahm das Opfer liebreich vom Altare!

#### Dttegebe

Ich starb — starb auf dem Altar! ward verzehrt von einem harten, wilden, fremden Feuer, davon ich loderte im tiessen Wark.
Ich wollte schreien: Holle, laß mich los! —
Der Laut gerann auf meinen gierigen Lippen.
Stoß zu, eh ich verderbe, schlechter Arzt!
ächzt' ich. — Umsonst! Die durstigen Glieder sogen des Feindes Gift schon lechzend in sich ein.
Und eh' die Englein Hossanna sangen, starb mein Verlangen — an des Satans Brust!
Benedift

ste wahrend des Nachfolgenden stüdend und gegen den Thronfessel geleitend: Was soll man zu dem allen sagen? Sieh: du kennst mich, weißt, daß auf der weiten Erde mir nichts so nah' am Herzen ruht als du. Beherzige denn des alten Beichtigers Worte! Der Arzt, der Meister, mag ein Teufel sein: doch gerade darum ward der Herr erreget zur Rettung just im letzten Augenblick. Und so lagst du nicht in des Teufels Arm, sondern an dessen Bruss, um dessen Seele du rangest — und der nun um deine rang.

### Dttegebe

in tiefer Erschopfung auf den Thronsessel sintend: Ich log! ich rang um seine Seele nicht! und darum stellte Gott mich an den Pranger. Sie schlägt die Hande vors Gestat.

# Heinrich

lesse aus der Kapelle, intet vor ihr nieder: Blick' um dich! hittere nicht! Du bist die Taube im Käsig nicht — ich bin die Schlange nicht, daß du vor meinem Blicke brauchtest beben. Doch bist du mein: des Mannes, der ich bin: der dein ist. Kein Bersucher bin ich, nein! bin ein Versuchter — bin, wie du, versucht.

Und ob du freier icon von Schladen bift, fo hat auch mich bas Feuer fo geabelt, baß ich, als Ring geläuterten Metalls, ben Demant reinen Waffers weiß ju faffen, der beine unbefledte Geele ift. Und alfo, flein Gemahl, fag' mir ein Bort, gang leife nur, auf meine leife Frage; bann magft bu von ben überschweren Dub'n bes langen Morgens, der fich uns nun endet in einen flaren Tag, bich ausruhn. Wollteft bu mir nicht mein Leben wiederschenfen und beins bafur geben? Gib mir beines benn: es ift, es war von Ewigfeiten mein! Du meine todaetreue Dienerin: laß mein Gebot bich heute wiederum, jum allerlettenmal, gehorfam finden es lautet: fei fortan mir herrin! - fei mein Beib!

Ottegebe hat die Augen weit und vergudt aufgetan und bernach, wie von einer ungeheuren Lichterscheinung betaubt, langfam geschloffen.

#### Beneditt

Sie ift im Sturm bes Lichts entschlafen, und boch hat sie die Glorie noch gefehn.

## Seinrich

auffpringend, mit Entfcloffenheit:

V Irdifche hochzeit ober ewiger Tod!!!

Ottader ift in die Dar getreten. Er ertennt heinrich, tut einige Schritte auf ibn ju und bricht vor ihm gusammen.

Ottader! Du getreuer Ungetreuer! sieh auf, uns allen soll vergeben sein. Du rangst! Dein Ringen hab ich wohl erkannt. Die Ringenden sind die Lebendigen, und die in der Irre rasslos streben, sind auf gutem Weg. Und nun zum Zeichen, Freund, daß ich der deine bin, wie ebemals,

follst du, indes ich mich in Purpur fleide, Gralswächter mir an meinem Throne sein.

Er und hartmann ab.

Benebift

Ruh'! ruh'!

Ditader

ur Seite des Thrones aufgepflangt: Und schliefe sie hier tausend Jahr', Monchlein, und wich' ich je von dieser Stelle: sei's auch, es überwände mich der Tod, so stoßt mich in die ewige Verdammnis!

Der Pater ist in die Rapelle gegangen, wo man ihn am Altar hantieren sieht.
— Run füllt fich ber Saal nach und nach mit Rittern, geharnischen und ungeharnischten.

Erfter Ritter

Wie?

3meiter Ritter

Dort!

Erfter Ritter

Mo, Ritter?

3weiter Ritter Auf dem Throne dort.

Ditader

Leife, ihr herren!

Erster Ritter Was ist's mit diesem Bilde?

Dritter Ritter

Ihr herren, es ist dieselbe, meiner Treu, die ich vom Pallassenster aus noch eben sah, unten am Mauerbornlein vor dem Tor, sich neigen und aus hohlen handen trinfen.

Erfter Ritter

Ift es Frau Aventiure?

Ottader herr, seid still!

111,24

heilig ist einer heiligen Schlummer, und sie ift zubem noch unfre herrin.

Bierter Ritter

Wie?

Milgemeines bergliches Lachen ber Ritter.

Fünfter Ritter

Was fagt ber Querfopf und Gespensterfeber? 's ift ein landfahrend Magdlein, weiter nichts.

Ottader

Daß Euch die Maden! Daß die Augen Euch verglasen, herr . . . Sie lebt! Gotslob, sie lebt!

Erfter Ritter

Ei, freilich lebt sie. Sie bewegt die Lippen. Ottegebe

Sie traumt.

Dttegebe

Ach, Vater, kannst bu bas nicht horen? Erster Ritter

Was spricht sie?

Ditegebe

Mutter, Mutter! fiehst du nicht . . . ? Erster Ritter

Was will sie?

Dttegebe

Eine Krone fenkt fich nieder . . .

ach, viele, viele hande tragen sie!

Dritter Ritter

Magblein, wer bift bu?

Ottegebe im Schlaf:

Eure herrin nun!

Erfter Ritter

Mein liebes Kind, wer du auch fein magft immer:

370

vor deinem Liebreiz beug ich gern mein Knie. Doch unser armer Graf von Aue ist fern in die Welt versprengt und unbeweibt.

Staunen und fleigende Erregung unter ben Mittern.

#### Benebift

aus ber Rapelle wieder eintretend, geheimnisvoll:

Still! Friede, ihr herren! Hort: dies Wunder ist von einer sochen hand hierher geleitet, der Menschenwille nicht kann widerstehn; und dieses Thrones Baldachin hat nie ein Weib von reinerem Abel überschattet. Beugt euch! Sie ist die herrin, muß es sein. Und der verscholl'ne Fürst, heinrich von Aue, ist kein Verscholl'ner mehr, weilt unter uns und wird, gesund und bis ins Mark genesen, bald dieses Saales stolzer Veiler sein.

Die Altter brechen in ein ungeheures Jubelgeschrei aus: Deil! Der! Dern heinrich, mit Purpurmantel und Schwert angetan, unter Borantritt von brei Pagen, von benen ber erfle auf einem Kiffen zwei Kronen trägt, ift an ber Seite hart manns eingetreten.

#### Seinrich

Dabt Dant! Ich grüß euch aus erneuter Seele mit alter Liebe! — Unter diesem Kleide aus Purpur berg ich Narben. Narben sind kostdarer als der Purpur! Ja, ich griff die Wahrheit tausendfach, und was ich packte, schnitt Runen mir ins Fleisch. Was unten gart an Angsten, giftigen Krämpfen, blutigem Schaum: ich kenn's. — Ich sah!! — Ich wälzte selber mich verzweiselt in den Bulgen der Verdammten, bis daß die Liebe, die uns alle sucht, mich fand. Bu Ottegebe gewandt:

Sankt Ottegebe, Taube fonder Gallen! — Tretet jurud! — Wach' auf, Gemahl! — Gebt mir die Krone, Knaben!

Er nimmt eine Krone und balt fie über Ottegebes Saupt:

24 \*

Diese Jungfrau war mein Mittler — wahrhaft! Ohne Mittler kann Gott nicht erldsen. Sei euch dies genug. Er trom se.

Und somit frag ich euch ... im Schlummer front Gott seine Auserwählten! — wollt ihr fie als eure herrin ehren, mehr wie mich, und unter ihrem milden Zepter stehn? — und wollt ihr uns die hochzeitsgloden lauten?

Herr! Herr! Was sagt Ihr? Nicht die Gloden nur, wir wollen an die erzenen Schilde schlagen, und dieses alten Schlosses Fenster sollen, wie Munde, Freude über die Täler schrein!

Erneutes, machtiges Jubelgefchrei ber Ritter.

heinrich flactig verfinstert:

Still, kein Tumult! Nicht diese grelle Lust, die nur betäubt, nicht wedt... die mehr ein Fest entweiht, ja, seine Seele niederschlägt. Feigheit horcht nach dem wilden Schall der schmetternden Trompeten. Doch wir sind nicht seig: wir sind Manner und Wissende allezeit. — Es ist ein stolzes Ding, die Lust verstehn und Herr der Freude sein! Des Abgrunds Tiesen ruhn unter des Schiffes Kiel, auf dem wir gleiten, und ist ein Taucher dort hinabgetaucht und heil zurückgekehrt zur Obersläche, so ist sein Lachen, wenn er wieder lacht, Lassen von Golde wert.

Ottegebe erwacht: Was ist mit mir? Benedift

Füge bich! Beuge bich!

heinrich Rein! fatt bich ju beugen,

richte dich folz auf! hebe dich empor.

Dttegebe

erhebt fich in gitternber Geligfeit:

Wie bu befiehlft, herr!

heinrich au Beneditt:

Due nun bein Wert!

Pater Beneditt mechfelt bie Ringe. Dabei beginnen die Gloden leife ju tonen.

Dttegebe

Uch, du haft viel gelitten, armer heinrich.

Seinrich

Du mehr als ich! Doch davon still, Gemahl. Es steht im heiligen Koran geschrieben:

daß nach dem Schweren auch das Leichte fommt!

Ditegebe

Geschehe, was du willft.

Benedift

Es ift geschehen!

heinrich giebt Ottegebe an fich, und fie finden fich in einem langen Rus.

Dttegebe

heinrich! — Run sterb ich doch den fußen Tod! —

Seinrich

fic die sweite Krone auffetend:

Und so ergreif ich wiederum Bestig von meinem Grund. Gestorben! Auferstanden! Die zween Schläge schlägt ber Glodenschwengel

der Ewigfeit. Los bin ich von dem Bann!

Laßt meine Falfen, meine Abler wieder fleigen!

Der Borbang fallt.

# Rose Bernd

Schaufpiel in funf Aften

# Dramatis personae

Bernb Rofe Bernd Marthel Chriftoph Flamm Frau Flamm Arthur Stredmann Muguft Reil hahn Seinzel Arbeiter bei Flamm Golisch Rleinert) die alte Golifchen) bie Großmagb in Flamme Diensten die Rleinmagb ein Genbarm

Coppright 1903 G. Fifder, Berlag, Berlin.

# Erfter 21ft

Eine ebene, fruchtbare Landschaft. Alarer, sonnig warmer Worgen im Wal. Schräg von lints nach rechts und aus dem Mittelgrunde nach vorn verläuft ein Feldweg. Die Felder jur Rechten liegen ein wenig hoher als diefer. Um weitesten nach vorn ein kleines Fledchen Kartoffelland, über dem das grüne Kraut schon sichtbar ist. Ein kleiner blumiger Graben trennt Weg und Feld, lints auf der etwa mannschohen Boschung ein alter Kirschaum, rechts Haselnuße und Weißdornbusche; ungefähr parallel mit dem Wege und in ziemlicher Entsernung hinter ihm wird durch Weiden und Erlen der Lauf eines Baches bezeichnet. Wereinzelte Gruppen alter Baume geben der Landschaft etwas Parkartiges. Lints im Hintergrund zeigen sich die Dächer und der Turm eines Kirchorses zwischen Wassenvielen und Baumwolpseln. Rechts vorn am Weg Kruzistr. Es ist Sonntag.

Rose Bernd, ein schones und fraktiges Bauernmadden von zweitundzwanzig Jahren, kommt erregt und mit gerdreten Wangen links hinter Baschen hervor und läßt sich an der Wegdbichung nieder, nachem sie schien gerichtet hat. Sie geht darfuß, ihr Rod ist geschützt, Arme und Racken silve Seiten gerichtet hat. Sie geht darfuß, ihr Rod ist geschützt, Arme und Racken sind bloß; sie bemähr sich, einen ihrer blonden Johse, der ausgelöst ist, schnell mieder zu siechten. Sanz kurz darauf kommt von der andern Seite aus dem Gedüsch ein Wann geschlichen. Es ist der Erbscholtsselbessen Erbsistood Er ist ein kattlicher, sort inch gedenhaft gekleibeter Wann, an Jahren dem vierzigssen nahe. Schnürschohe, Jagdstrümpfe. Er hat einen Riemen mit Lederslasse umgehangt. Im ganzen ist Flamm eine kernige, frische, kebenstusstge, breitschultzig imponier rende und durchauß sympathische Erscheinung. Nachdem er sich in gemessener Entsernung don Kose ebenstalls an der Bössung niedergelassen de, bilden beibe sich ers flumm an und brechen dann in ein unaussollssanes Gelächter aus

Flamm, mit fleigendem Abermut immer lauter und herzlicher beraus, fingend und babel wie ein Kapellmeister Tatt ichlagend:

Im Bald und auf der heibe

Da such ich meine Freude!

3ch bin ein Jagersmann!

3ch bin ein Jagersmann!

Rose hat, durch den Gefang querft erschredt, dann immer mehr belustigt, aus der Berlegenheit beraus mehrmals hineingelacht: Nee, aber herr Flamm. . .

Flamm, forfc: Immer fing mit, Rofine!

Rose. Ich kann ja nich singen, herr Flamm.

Flamm. Das is ja nich wahr, Rofine! Ich bor' dich boch oft genug singen im hofe:

Ein Jager aus Rurpfalg ... Na!? — Der reitet durch ben grunen Balb.

Rose. Das Lied kenn ich ja gar nich, herr Flamm. Flamm. Du sollst nich immer herr Flamm sagen! Na?

Madel, rud rud rud 'Un meine grune Sei-ite!

Rose, angflich: Die Rirchleute fommen ja gleich, herr Rlamm.

Flamm. Laß se kommen! — Er sieht auf und nimmt aus dem hobien Airschaum lints seine Flinte. Ich wer' mir jedenfalls die Knarre wieder umhängen. So. — Hut! Piepe! — Ru kenn' se kommen wegen mir. Er bat das Sewehr umgehängt, den hut mit Spielhahnsedern zurechtzeseht, die kurze Ladalspfeise aus der Lasche und in den Mund genommen. Sieh mal: knüppeldick Bogelkirschen. Er bebt eine hand voll Kirschen auf und weist sie Kose. Mit Kraft von innen heraus: Rosine, ich wünschte, du wärst meine Frau!

Rofe. D jemerfc, herr Flamm!

Flamm. Bei Gott, Rofine!

Rofe, mit angfilicher Abmehr: Alber nee, nee!

Flamm. Rosine! Reich' mir mal deine grundtreue, grundbrave Tape her. Er balt ihre hand und läßt sich dabet nieder. Bei Gott, Rosine! — Sieh mal, ich bin ein verstucht eigentümlicher Kerl! Ich hab' meine Mutter ganz verstucht gerne, siehste wohl...

Rofe verbirgt das Gesicht im vorgehaltenen Urm: Ich tat egelgang

in be Erbe finfen.

Flamm. ... ich hab' meine Frau ganz verflucht gerne, sag ich dir ... aber — die Geduld reifft ihm ... das geht se gar nichts an!!

Rose muß wiederum gegen ihren Willen lachen: Ree, ieber Ihn'

aber o, herr Flamm!

Flamm, bergbaft bewundernd: Madel, du bist ein schones Frauenzimmer! — Ach, Madel, du bist ein bildschones Frauenzimmer! — Sieh mal an: Mutter... das is so 'ne eigentümliche Geschichte mit Mutter und mir. Das läßt sich gar nich so einfach auseinander polten. hennerjette, weißt

du ja doch, is krank. Se liegt seit geschlagenen neun Jahren im Bette oder kriecht vielleicht mal in den Rollstuhl heraus.

— Na zum Donnerwetter, was soll denn das mir nügen?!
Er faßt sie beim Kopf und taßt sie beftig.

Rose, unter den Raffen erichroden: Die Rirchleute tommen! Flamm. Dentt niemand bran! — Warum haft bu's

benn teute so mit 'n Kirchleuten?

Rofe. Weil August boch o in der Kirche is.

Flamm. Die Muder sind immer in der Kirche! Bo soll'n denn die Muder anders sein? Rosine, 's is doch noch nich mal halb elfe, wenn's aus is, fangt doch ooch's Lauten an — Nee, nee! und um Mutter brauchst du nich Angst haben.

Rose. Ach, Christoph, die fieht een' doch manchmal an, 's is reene jum in de Erde finken.

Flamm. Du kennst eben meine Alte nich! Mutter is schlau, die sieht durch drei Bretter! Aber deshalb... sie is ooch so gut wie 'n Schaf... Und wenn die flugs wiste, was zwischen uns is —: 'n Kopf wurde die uns noch lange nich abreißen.

Rose. Herr Christoph, Sie sind aso gutt mit mir ...! Sie tagt, Leanen im Auge, indranstig auswallend Flamms hand. ... Aber ...

Flamm, emigermaßen betroffen: Gut? Runftstud! hol' mich ber Schinder, Rosine! Gut zu dir sein is gar nichts gesagt. Wenn ich frei ware, wurd' ich dich heiraten. Ich bin 'n verfahrener Kerl, sieh mal an! Von früheren Chosen gar nicht zu reden! Ich passe vielleicht... ja, wer weiß nu, wohin!? — Ich könnte jest Oberforstrat sein! Und doch,

wie der Alte starb: heidi nach hause! Karriere sofort an 'n Ragel gehängt. Ich bin nu mal nich für den höheren Schwins del. Mir is alles hier noch viel zu kultiviert. Blochaus! Flinte! Barenschinken! Und wenn eener kommt: Ladung Schrot in 'n hintern —

Rose. Aber das geht doch halt nich, herr Flamm! — Und . . . . 's muß doch amal ooch a Ende hab'n.

Flamm, in fich binein: himmel, Kreuz Schockschwerebrett nich nochmal! hat benn ber Schwerenots-Ruder nich Zeit? Bleibt für ben Kerl benn nich noch zu viel übrig? Ree, Madel, ben führt ich gehörig ab.

Rose. Ich hab'n woll lange genug hingehalten. Über zwee Jahre wart't a nu schonn. Nu brängt er mich eemal. A wart't ni mehr! Und's kann o nu wirklich so ni mehr gehn.

Flamm, watend: Das is alles Unfinn, versieht Ihr mich! Bis jest hast du für deinen Bater geschuftet, hast gar keine Uhnung, was leben heißt, und jest willst du dich noch bei dem Buchbinder vorspannen. Das is 'ne Gemeinheit, sag ich bloß: einen Menschen so dis auf die Knochen ausnüten! Wenn du weiter nichts willst, dazu ist immer noch Zeit.

Rose. Ree, Christoph ... Das sagen Sie so, herr Flamm! Aber wenn Sie in solden Umständen wären: Sie möchten woll auch anderer Meinung sein. — Ich weeß, wie wacklig der Vater is! De herrschaft hat uns die Wohnung gefindigt. 's soll, glood ich, 'n neuer Kihschaffer rein! Und dann is das halt o sei' Lieblingsgedanke, daß endlich amal nu ane Ordnung wird.

Flamm. Da foll doch bein Vater den Reil August heis raten! Wenn er so vernarrt in den Menschen is. Er is ja formlich verbohrt in den Menschen. Das streift ja schon an Besessenheit.

Rofe. Sie find eben ungerecht, herr flamm.

Flamm. Sag' lieber ... Na was benn? ... Bas fag ich benn gleich? ... Ich fann die Gebetbuchvisage nich

rtechen! Er kostet mich Überwindung, der Mensch. Gott verzeih' mir's und dir hauptsächlich, Rosine! Weshalb soll ich vor dir denn nich offen sein? Kann sein, daß er seine Meriten hat! Er soll sich ja wohl sechzehn Groschen erspart haben. Deshalb kriecht man doch nich in den Rleisterpott.

Rose. Ree, Christoph! Reden Se bloß ni aso! das darf ich wahrhaftigen Gott nich mit anheeren! — August hat o ausgestanden genug! — Dem seine Krankheit und dem sei Unglick... das tutt een' ja in de Seele leid...

Flamm. Euch Frauenzimmer begreift einer nich! Eine kluge und resolute Person und dann plotisch soll man auf einen Punkt treffen, da staunt man, wie dumm Ihr doch eigenslich seid. So stupide, weiß Gott, wie de Gans, wenn's donnert. In der Seele weh tun: was heißt denn das? Da kannst du ja ooch 'n Zuchthäuster heiraten: aus Wisseld oder aus Blodigkeit. Du sollst deinem Vater geheerig was uffmucken. Was geht denn dem August ab, sag' eemal? Er is im Waisenhaus groß gewachsen und hat schließlich doch seinen Weg gemacht. Willst du nich, suchen se dem eene andre. Damit wissen die Brüder im herrn ja Bescheid.

Rose, mit Entschuß: Ich will ni! Und — 's muß eemal sein, herr Flamm! — Was de geschehn is, bereu ich nich: Wenn ich o hab' genug in der Stille mußt' leiden. Ich meene, für mich aso in der Zeit. Wag's doch! Das is o jet nich mehr zu andern. Aber: 's muß eemal nu o sei' Ende han — und 's gebt und gebt nu nimehr asu weiter.

Flamm. 's geht ni mehr! Sag' mal: was heißt benn bas?

Rose. Halt... weil's eben eemal ni anderscher is. Hinziehen kann ich 'n nu nimehr langer: das leid' o der Vater weiter ni. Und a hat o deswegen ganz recht in der Sache. Uch Sott, Maria und Jesus Christ! 's mag meinethalben ni leichte sein! Aber wenn man's wird von der Seele hab'n ... ich weeß ni — se sast an ihre Brus — man heeßt's, glood ich, Herzgespann. Ich hab ordentlich manchmal richtig Herz;

schmerzen ... Da muß een' doch ooch wieder anderscher wer'n. — —

Flamm. Na, dann is jet weiter nich viel zu machen.
— 's is Zeit! Ich muß nu nach Hause gehn. Er stebt auf und wirst das Gewehr über die Schulter. Auf Wiedersehn! — Adje, Rosine.

Rofe flaret, ohne ju antworten, vor fich bin.

Flamm. Was ift benn, Rofine? Auf Wiederfehn.

Rofe ichattelt ben Ropf verneinenb.

Flamm. Nich? hab ich bich etwa beleidigt, Rofine? Rose. Aber nimehr aso — wie jes — herr Flamm.

Flamm, von plobilider Liebestaferel hingeriffen: Madel, und wenn ich mich ungludlich mache . . . Er umarmt und tagt fie leidenfdaftlic.

Rose, nach einigen Augenbilden, jab erschroden: Um Gotteswille!
— 's tommt eens, herr Mamm.

Flamm, befturgt, fpringt auf, hinter ben Bufch und verschwindet.

Rose steht schnell auf, streicht hastig das Haar und die Rieiber zurecht, sieht sich angstvoll um, bemerkt niemand, nimmt alsdann die Hade und beginnt das Kars tosselland zu bearbeiten . . .

Nach einem Welichen tommt, von ihr nicht bemerkt, der Lotomobilenmaschinist Arthur Streckmann im Sonntagsslaat. Er ist ein sogenannter schöner Mann, groß, dreistschultzig, in seinem Wesen von einer gedenhasten Gewichtigkeit. Er hat einen langen, bis auf die Brust erichenden, blonden Bart. Man sieht an seiner Haltung, einer Rieldung, die, vom radwarts sitzenden Försterhatchen an die zu den spiegelblant geputzten Schaftsliefeln, dem Sehrock und der gestieften Weste, tadellos ist, daß Streckmann außergewöhnlich viel sowohl von sich halt als auch auf sich halt

und baß er fich feiner befonberen Schonbeit volltommen bewußt ift.

Stredmann, ale ob er jeht erft Rofe bemerte, mit gefchraubt ichonem Drgan: Lag, Bernd Rofine.

Rosine wendet sich erschroden: Lag, Stredmann! unsicher. Wo fommst'n du d'n her? — Aus der Kirche?

Stredmann. 3ch hab' mich zeiflicher fortgemacht.

Rose, erregt und mit Vorwurf: Weg'n waas denn? — Kunnt'st ni aushalt'n de Predigt?

Stredmann, forst: halt . . . weil's aso scheen heute draußen is! — Ich hab o mei Weib in der Kirche gelassen. Ma muß o amal für sich selber sein. Rofe. 3ch tat' lieber in ber Rirche fein.

Stredmann. Beiber geheeren ooch in de Rirche.

Rose. Du hast wull o Sund'n genug uff'n Pudel! Du kennst o beswegen was abbeten gehn.

Stredmann. Mit unfen herrgott fieh ich fehr gutt! U nimmt's ni fehr genau mit meinen Sinden.

Rose. Ra, na.

Stredmann. A befimmert fich nich viel um mich.

Rofe. A eingebild'ter Laps bift bu!

Stredmann lacht voll und affettiert.

Rofe. Wenn du a richtiger Moan bist dahier, da brauchst du dei Beib berheeme ni durchpriegeln.

Stredmann, mit leuchtenden Augen: Erscht grade! Erscht recht! Das geheert sich aso! Euch Weibern muß ma 'a Meister zeigen.

Rofe. Bild' d'r od teene Schwachheiten ein.

Stredmann. Jawull! Uso is! Was Recht is, muß Recht bleiben! Und da bin ich o siets immer jum Ziele gestomm'.

Rofe lacht gezwungen auf.

Stredmann. Die Leute fagen, du willft weggiehn von Flamm?

Rose. Ich bin doch bei Flamm weiter gar nich im Dienste. Du siehst's ja, ich hab' woll ernt andres zu tun.

Stredmann. Du haft boch erft geftern bei Flamm geholfen?

Rose. Meinswegen! Ich helfe, ich helfe ni! — Bes fimmert Ihr Euch od um Eure Sachen.

Stredmann. 36's mahr, b'r Boter is umgezogen? Rofe. Bu wem benn?

Stredmann. Bu Augusten ins Lachmanniche haus.

Rose. Das hat August ersch noch gar nich gekooft! — Da wissen se mehr wie ich, de Leute.

Stredmann. Se fagen o jet, ihr wollt balbe hupt machen.

Rofe. D red't ihr meinswegen immerzu.

Stredmann, nad einigem Stillschweigen, nachdem er sich ihr einig Schritte genabert bat, breitbeinig ansgepflangt: Recht haste! Das kommt o noch immer zurecht! — A Prachtmadel wie du hat's nangslich mit heirat'n: die soll sich irscht richtig ausamissern Ich lacht'n ja ooch ins Gesicht 'nei'. Und's mocht's ja desti Kerle a keener nich glooben.

Rofe, idnell: Ber fagt's benn?

Stredmann. Reil Muguft!

Rofe. August fagt's — Das hat a von dem verdammten Rumreb'n.

Stredmann, nad einigem Stillschweigen: August ift gu a fraklicher Rerl . . .

Rose. Ich will nischt heer'n! Last Ihr mich zufriede! Euer Gehandel schert mich nischt! Da is eener akrat a soviel wert wie d'r andre.

Stredmann. Das heeßt!! Od bloßig uf Forsche nich. Rofe. D jee! Deine Forsche, die kennt ma' schonn. Ra' braucht bloß a wing bei a Weibern 'rumheeren. Usu eener ist woll ernt August ni.

Stredmann lade ichwerendterbaft: Streit ich bas etwan? Rofe. Das fennt'ft bu o ni.

Stredmann, scharf durch gefnissen Wider bildend: Mit mir is eemal schlecht Kirschen essen. Was ich will bei am Weibe, das set ich o durch.

Rose, bobnifd: Ra bee!!

Stredmann. Na hee! Was wett' mer, Rosine! Ou hast woll o oft schonn nach mir geschielt. Er bat sich ihr genahert und will sie umfassen.

Rose. Bild' d'r nifcht ein, Stredmann! - Bleib mer vom Leibe.

Stredmann. Ber'fc bod . . .

Rose nost ibn jurad: Stredmann!! — Ich hab' dir'sch gesagt! — Ich will von Euch ganzem Mannsvolf nischt wiss'n. — Geh deiner Wege. Stredmann. Was tu ich d'r denn? — — Rac einigem Stillschweigen, mit halb boshaftem, halb verlegenem Laden: Nu wart' od! Du fommst mer schonn noch amal! Ich sag' d'rsch: Du mußt mer schonn noch amal tumma! Magst du doch noch o sehr scheinheilig tun. — — Da steht a Kreuze! Da zieht a Baum! — Berpucht noch amol! Das sind so 'en Sachen! — Ich hab' manches ausgefressen, jawoll! — Aber ... unter am Kreuze ... Uso mecht' ma' sprechen ... Ich bin sonst ni aso, aber da schamt ich mich woll. Was war' wull d'r Boter und August sagen? Jum Beispiel: der Virnsbaum dahier, der is hohl. Nu also: hie hat ane Flinte gesstand'n.

Rose hat unter ber Arbeit immer mehr aufgehorcht. Run unwillfarlich, wachebleich und bebend: Boas reb'ft bu? —

Stredmann. Nischte! — Ich sag' weiter nischt. — Aber wo eener gar keene Uhnung dran hat und tutt o mit gar keener Aber ni dran denken, da tutt sich aso eene schauders haft.

Rofe, erfdroden, ibrer nicht machtig, fpringt vor ibn bin: Baas haft bu gefoat?

Stredmann, ihren furchtbaren Blid aushaltenb: 3ch foate: afu cene!

Rofe. Woas heeft das: afu eene?

Stredmann. Das heeßt weiter nischt.

Rose ballt die Fäuste, durchdohrt ihn in einer ungeheuren Aufwallung von Wut, Has, Ang, Angst und Bestürzung mit den Augen, dis sie im Gefühle ihrer Ohnmacht die Arme sinden läßt und fast wimmernd die Worte hervorsidst: Ich wer' mir met' Recht schonn verschaffen dahier! — Den rechten Arm vor die weinenden Augen haltend, mit der Linken die Schürze heraussehnend und sich schneuzend, begibt sie sich schlieden und gebrochen an ihre Arbeitssielle zuräck.

Stredmann blidt ihr noch mit dem alten Ausbrud boshafter Kalte und Entschlossenheit nach. Allmahlich aber seit bei ihm ein unwillfürliches Lachen ein, das sich zu einem lauten Ausbruch Bahn bricht: Das ist ni and'rsch! Mach' d'r nischt drauß. — Was denkst du och eegentlich von mir, Bernd Nose? — Was denn? — Was

hat's denn? Das schad't doch ernt nischt!! —? Warum soll man a Leuten tee X fer a U machen? Weshalb denn ni? — Warum sein s' aso tumm! — Die de das tenn', das sein mir de liebsta Frauvelter! Freilich, enner wie ich bin, der weeß Bescheid! — Gloobste's, ich hab' das schonn immer gewußt.

Rose, außer fich: Streckmann! Ich tu' mer a Leed's a! Berstanden! Oder geh' von dem Ackersseck weg! — Jich bin . . . mir is . . . 's passiert a Unglick!!! —

Stredmann fitt am Rain, schlagt sich mit den flacen handen auf die Knie: Ru jemersch, od jemersch! Jeses, nee nee! Ich wer' woll glei' gehn und dich überall ausrichten? Dich ieberall durch a hechell zerr'n? Was geht denn das mich an, mecht ich bloß wissen, was du fer Fahrten und Liden machst.

Rose. Ich hang' mich b'rheeme an a Stubenbalten! Schubert Mariele hat's o so gemacht.

Stredmann. Mit der, das war a ganz and'r Ding! Die hat andre Colazien hat die verbrochen! Und ich hab ieberhaupt nischt mit'r gehabt. — Uso was is lange noch nich zum Ufshängen. Da gab's woll längst keene Weiber ni mehr! — Das is ebens, wie's ebens ieberall is: ma sitt, wo man hinsitt, es is eemal ni andersch. Ru ja... ma' muß lachen! Wehr is weiter nich. Wie sitt bloßig dei Voter von oben 'runter! U schielt een'n ei Grund und Boden 'nei'! Da is ma'... da mecht' man sich reene verkriech'n, weil man monchmal a bist nischnißig is. Ru da! Kehr' du och vor deiner Lire!

Rose, sitternd in Angfichmeis: D Jesus Maria und Joseph, nee nee!

Stredmann. Nu fag' mir amal, hab ich etwa ni recht, ihr hatt boch 's Frommtun mit Leffeln gefressen: Reil August, d'r Bater und du d'equ!? Mit ber Bigotterie fann ich freilich nich mitmachen.

Rose, mit neuem, verzweifeltem Unlauf: Das is an' Lieche, bu haft nischt gesehn . . . !

Stredmann. Was? — nischt geseh'n? — An verknucht noch amal! Da muß ich getraumt han! — Ich weeß nu nich andersch! — Wenn das ni FlammsSchulze von Dießs dorf war! Ich ha' heute noch tee Treppla getrunka. — Hoot a dich ni bei a Zeppa kutschiert? — Hoot a dich ni ei de Weida geschmissa? — wit unbandigen Gelächter: Er hoot dich woll urntlich beim Kuppe gehoat. —

Rose. Stredmann! Ich schlo' d'r a Schadel ei!

Stredmann, immer noch lachend: Ra heer' od! Was denn? Du werscht doch nich etwan! Weshalb denn ni? Ich vers dent' d'rich ni. Wer zuerscht kommt, mahlt zuerscht: das is hier ni andersch. Bloß wenn a's ernt wißte, da sah'g ich ni hin.

Rose, ohnmachtig weinend und wimmernd, dabet trampspast arbeitend: Darf sich asu a Kerl asu was 'rausnahma?

Stredmann, bental, watend: Du nimmst dir was 'raus! Ich nahm' mir nischt 'raus! Ich weld' mir ju gerne genug o was 'rausnahma: wo FlammeSchulze hiereicht, komm ich o no mit.

Rose, sassungstos schreiend und weinend zugleich: Ich hab' mich mei Lebtag ornd'tlich gehalten! 's soll eener kommen und red't mir was nach! Ich hab' drei kleene Geschwister verssorgt! Ich bin morgens um drei bin ich uffgestanden! Ich hab' mir kee' Treppla Milch nich vergonnt! Das wissen de Menschen! Das weeß jedes Kind...

Stredmann. Deswegen brauchst du fenn suna karm macha! — De Kirchleute kumma, se lauten schonn. Du kannst umganglich mit an' Mensch'n sein! Ihr tutt ja grade vor hochmutt plata. Rann sein...'s sieht ju o oll's d'rnach aus! Ich wer' o das weiter ni etwan verreden, daß du urd'ntlich rackern und knausern kannst. Aber suster seid ihr ni mehr wie die andern.

Rose, in bodfter angft in die Ferne blidend: Is bas ni August, ber borte fommt?

Stredmann blidt in ber gleichen Richtung gegen bas Rirchborf. Mit

Geringschähung: Wo denn? — Ru freilich! — Das sein die zwee beeda! — Se stiefeln grade ums Pfarrgartla 'rum. — Nu was denn? — Du meenst woll, ich sollde mich furts macha? — Vor den Sebetbichlas Hengsta fürcht ich mich nich!

Rofe, in fliegender Angfi: Stredmann, ich hoa mir zwelf Toler eriebricht . . .

Stredmann. Rofinla, du hust dir viel mehr derspart! Rose. Mu gutt! Ich geb' d'r mei' ganzes Bifla! Ich schmeiß' d'r doas ganze Gelumpe hin!... Ich bring' dir'sch uff heller fer Pfennig, Stredmann, od hab' du Derbarma ... Sie such ftebentich seine hande zu ergreisen, die er zurückzieht.

Stredmann. 3ch nehme fee' Gelb.

Rose. Stredmann!!! Um oll's ei d't Welt, nee nee . . . Stredmann. Nu mecht ich bloß febn, ob du wirscht jur Vernunft tumma.

Rose. Wenn doas e Mensch im Dorfe berfahrt . . .

Stredmann. Das leit bei dir. Das braucht kee' Mensch wissa. Du brauchst bloß ni druf anlegen, do heert keener nischt. — Berändert, leidenschaftlich: Ru was denn? Ich bin ebens vernarrt ei dich . . .

Rose. In welches Frovolk tat'st du ni vernorrt sein!

Streckmann. Ru gutt! Das kann ich nie andern das hier. Wo unsereens hinkommt mit d'r Dreschmaschine, uff all den Gietern eim Lande 'rum, da braucht eener o ni fer Nachrede sorg'n. Ich weeß am best'n, wie's mit mir steht. Ehb Flamm kam — vu Augusten red ich ni! — hatt ich schon a Auge uff dich geschmisse! Was ich dadran gewirgt hab', das weeß keener nich. Wit eisenem Eigensinn: Aber sull mich d'r Teifel arschlich hull'n . . . mag's doch! 's kommt, wie's kommt, Nosine! Zu spaßa is weiter jest mit mir ni! — 's is m'r eemol jitt ieber a Weg gelauf'n! —

Rofe. Was benn?

Stredmann. Das wirscht du schonn balbe fahn.

Auf dem Feldmege fommt Marthel, Die jungere Schwester Rofes, gesprungen, fauber und sonntaglich gekleidet. Sie ift noch ausgesprochen ein Kind.

Marthel ruft: Rofe, bift du's? - Bas machft du benn bier?

Rofe. Ich muß doch das Fledel noch fertig haden. Warum habt Ihr's am Sonnabend liegen laffen!

Marthel. D Jeefes nee, Rosla, wenn Bater fommt! Stredmann. Benn's was einbringt, wird a d'r a Kopp ni abreißen! Da fennt ma doch etwa a alten Bernd.

Marthel. Wer is denn das, Rosla?

Rofe. D frag' mich ni!

Auf dem Feldwege vom Kirchdorfe her tommt der alte Bernd in Gemeinschaft mit August Keil. Beide, sowohl der alte weißhaarige, als auch der jüngere, etwa sünfunddreißigjährige Mann, sind im schwarzen Sonntagsstaat, und jeder trägt in der hand das Gesangduch. Der alte Bernd ist weißbärtig, sein Organ ist weich, ahnlich, als od er früher einmal ein schweres Lungenseiden überstanden hätte. Er sleht ungesähr aus, wie ein ausgedienter, würdiger, herrschaftlicher Kutscher. August Keil, der Buchbinder ist, dat ein bleiches Gesicht, dunnen, dunklen Schurckart und Spilhbart, schon flart gelichtetes haupthaar und mitunter zudende Bewegungen. Er ist mager, enabrüstig, und die aunge Gestalt verrat den Stubenbocker.

Orange, engotung, und die gunge Genan bettat ben C

Bernd. Is bas ni be Rusla? August. Jawohl, Bater Bernd.

Bernd. Das is dem Madel ni auszutreiben: wenn's ieber se fommt, muß se rackern gehn! 's is nu wochentags oder am Feiertage. — Schon nabe bei ibr: Is ei der Woche denn ni dazu Zeit?!

Auguft. Du iebertreibft, Rofe! Das is ni neetig.

Bernd. Wenn das unfer guter herr Paftor fah'g, das tat'n ja in der Seele bekimmern. A traute gewiß feinen Augen ni.

Muguft. A hat o wieder gefragt nach dir.

Stredmann, anginglich: 's heeßt ja o, er will se fer Wirts schaftern annehm'!

Bernd fieht ibn jeht erft: Das is ja Stredmann!

Stredmann. Uso lang wie a iis! Das Mabel is fleißig trog Omsa und Bien'n! Und wenn ihr de Nippa eim Leiba zerbrecha. Zum ei d'r Kirche schlofa hat die ni Zeit.

Bernd. Dorte ichloaf'n wir beebe o woll ichwerlich das bier! Ehnder bent ich, daß and're hier draußen ichlafen,

die de leider no nich geweckt woll'n fein. D'r Brautigam is nahe...

Stredmann. Das stimmt wie geschmiert. Aber be Braut gieht b'rweil ei be Wid'n.

August. Du bist ju recht spoßig uffgelegt.

Stredmann. Das stimmt o: ich fennde an'n Prellsseen umarma... meinswegen an'n Klingelbeutelstiel! Mir is gang verknucht uchsamäßig zumute. Ich lach' mer de Plaute zum halse 'raus.

Bernd, su wose: Leg' zusamma, mit woll'n zu hause gehn! — Usu nich! Usu geh ich ni heem mit dir! — Leg' du de hade dort ei a Kirschbaum! Dad'rmit gab' ma' a bieses Argernis.

Muguft. Undere laufen fogar mit b'r Alinte 'rum.

Stred mann. Und andre Teifel fogar mit d'r Schnapsflasche. Er glebt feine Schnapsflasche.

August. Das tutt jeder uff eegne Berantwortung.

Stredmann. Stimmt! Und bergune uff eegne Roft'n Rumm, fag b'r a herze und trint amal mit. Er reicht bie Flasche Augusten, ber ihn nicht beachtet.

Bernd. Du weeßt ja, August trinft nie feenen Schnaps! — Wo sieht benn be Dreichmaschine jest?

Stredmann. Aber Ihr, Vater Bernd, Ihr mißt met Bescheid tun! Bovor seid Ihr denn Branntweinbrenner gewest? — De Raschine sieht uff'n Dominium unten.

Bernd nimmt sogernd die Flasche: Weil Jhr'sch seid, Streck, mann, suster tat ich's ni! — Wie ich noch uff'n Dominium war als Verwalter, da mußt' ma' ja alles machen. Aber gerne hab ich teen' Schnaps ni gebrannt und ei der Zeit hab ich erscht ni getrunken.

Stredmann, ju August, ber eine ballegende Schaufel in den Kirsch, baum stellt: Immer siehch d'r amal den Kirschbaum an! Piff, paff, puff! Brauchst bloß oanleg'n und lusdrida.

Bernd. 's gibt Menfcha, die giehn Sonntags uff be Jagd.

Stredmann. Flamm:Schulze.

Bernd. Ebens! Mir hoan a getroffa! '8 is schlimm! Um die Leute tutt's een' leed! Stredmann bewirft Rose mit Mattatern.

Rofe, sitternb: Stredmann!!!

Bernd. Bas hat's benn?

Muguft. Bas foll benn bas fein?!

Stredmann. Nischte! Mir hoan a hihnla zu pflida! August. Pflid' deine hihnla, mit wem du willst! Dassa koanst se meinswegen alleene.

Stredmann, cadifd, feinblid: Nimm bich in acht, Auguft, uffgepaft!

Bernd. Friede! Berträglich! In Gottes Namen.

Stredmann. Die Rrate pufft immer glei uba 'raus! Auguft. Ane Rrate is ber, ber im Groba licat.

Streckmann. August, mir wull'n verträglich sein. Der Bater hat recht, mir wull'n uns beliebt macha! Das is o ni drisslich, wie du glupscht! Kumm her! Trink miit! Mir trinka amal! hibsch biste ja ni, das muß d'r d'r Neid lussen, aber mit kasen und Schreiben tuste Bescheid wissen und hust o dei kammla ins Trockne gebracht! — Nu also, Ihr sullt balde frohliche hurt mach'n. Bernd nimmt, weil August teine Wiene macht, die Vlasche und trinkt. Das rechn ich mir aber o, Vater Bernd.

Bernd. Uff an' frehliche hurt, da macht ma' ane Auss nahme!

Stredmann. Afurat! Das geheert sich! Aso is recht!

— Das is ni, als wenn ich noch Anspanner war', wie dazus mal uf'm Dominium driben, wo Ihr mich habt unter d'r Fuchtel gehabt. Heute bin ich woll repetierlich gewor'n. Wer eemal Kopp hat, der tutt sein'n Weg machen.

Bernd. Ru ja, wie Gott ebens Segen verleiht! — 3u Muguff: Erink amal mit uff an' frobliche hurt.

August nimmt die Basche: Die foll Gott geben, dadruff braucht ma' nich trinken.

Stredmann, mit den handen seine Schentel schlagend: Und kleene Augustla soll er geb'n! Daß de Großvater kann seine Freude erleb'n! Und der Alste von all'n soll Schulze wer'n!

— Jebe lußt aber Rosla o amal mittrinka.

Bernd. Du flennst ja, Rosla, was hat's denn mit dir? Marthel. 's tutt ihr od immerzu aus a Auga truppa. August, zu wose: Trink an'n Schluck, doß er a Will'n hat. Rose nimmt mit größter überwindung und angeetelt die Flasche.

Stredmann. Na hopp! Immer luftig! 'runder d'rmit! Rose trinft gitternd und reicht die Flasche in unverhohlenem Etel an August gurud.

Bernd, leife mit Baterflot, ju Stredmann: Das is a Mabel! Die foll a fich warm halten.

Der Borbang fallt

# 3weiter Aft

Die große Bohnftube im Saufe bes Erbicholtifeibefigers Flamm. Der große, niedrige Raum, ber gu ebner Erbe liegt, bat eine Tur nach rechte in ben hausfiur. Eine gweite Dur in ber hintermand verbinbet bas große 3immer mit einem fleineren, bas herr Flamm feine Jagbtammer nennt. Es find barin Borrichtungen jur Uns fertigung von Patronen, Rleiber und Gewehre hangen an ber Band, ausgeftopfte Bogel, die man bemertt, wenn die Tur geoffnet wird, und ber fandesamtliche Aftenfchrant. Der große Bohnraum macht mit feinen brei Fenftern auf ber linten Seite, feiner braunen Baltenbede und feiner übrigen Ginrichtung einen wohns lichen und behaglichen Einbrud. Linte in ber Ede fieht ein großes, altmobifch geblumtes Gofa, bavor ein eichener, buntel gebeigter Ausgiehtifch. über bem Gofa an der Band, bicht befeinander, Dirichgeweihe und Rebgeborne. Uber ber Jagds tammertur bangt ein Glastaften mit einer ausgestopften Rebbuhnfamille. Beiter nach rechts junachft biefer Dur bas Schluffelbrett mit Schluffeln baran. Richt weit bavon ein Glasschrant bicht mit Buchern gefüllt. Auf biefem Glasschrant flebt ein ausgeflopfter Uhu, neben bem Glasschrant hangt an ber Band eine Rududs: uhr. Ein großer, blaulich gesprentelter Rachelofen nimmt ble rechte Ede bes Raumes ein, Bor ben brei Fenflern ber Linksmand blubenbe Blumenfibde. Das Fenfler in der Rabe des Tifches fleht offen. Auch das andere weiter nach vorn. Bor diefem Fenfter fitt im Rollfiuhl Fran Flamm. Die Fenfterden haben Mullgardinen. Unweit bes vorberften Fenfters eine alte, geschweifte Kommobe mit Spigenbede. Glafern und allerhand Familienerinnerungen, Rippes und bergleichen barauf. Un ber Wand baruber Familienphotographien. 3wifthen Dfen und Flureingang, mit der Maviatur jum Dfen gefehrt, fieht ein alter Flugel mit gestidtem Geffel. über bem Rlavier mehrere Raffen mit Schmetterlingsfammlung. Born rechts ein hellpolierter Rollidreibtifch, bavor ein einfacher Stuhl. Mehrere folcher Stuble, bicht bei bem Schreibtifch, an ber Band. Zwifchen ben Tenftern ein alter, mit braus nem leber bezogener Großvaterflubl. Uber ben Tifch berab bangt eine große, enge lifde Sangelampe mit breitem Meffingrand. über bem Rollichveibtifc an ber Wand befindet fich die große Photographie eines funfiabrigen, bubiden Anaben in einfachem holgrahmen. Das Bildden ift von einem Rrang frifcher Felbblumen eingefaßt. Eine große glaferne Schale mit Bergigmeinnicht barunter, bie in feuchten Sand geftedt find. herrlicher Spatfruhlingstag gegen elf Uhr fruh.

Frau Flamm ist eine matronenhaft aussehne, anziehende Frau von vierzig Jahren. Sie trägt ein glattes, schwarzes Alpatasteld mit altmodischem Blusenschnitt, ein weißes Spizenhäubschen auf dem Kopf, ein Spizenkrägeschen um den Hals, und ihre abgezehrten und seinen Hände sind halbbedeckt von Spizenmanschetten. Ein Buch und ein dunnes Battistaschentuch liegen in ihrem Schoß. Das Gestäck der Frau Klamm hat große, imponierende Verhältnisse. Ihr Haar sin hells blau und durchbringend, die Stirn hoch, die Schläse breit. Ihr Haar ist bereits grau und dunn, sie trägt es in forrettelzem Scheitel. Sie streicht es zuwellen leicht nitt den Fingerspizen der flachen Hand zuräd. Der Ausbruck ihres Gesichtes verrät Wohlwollen. Der Ernst ist ohne Harte darin. Um Auge, Nase und Wund spielt viel Schaftbastigkeit.

Frau Flamm blidt nachbentlich ins Freie, feufzt, vertieft fich ins Buch, horcht alebann, ichließt bas Buch, nachbem fie ein Buchzeichen hineingelegt,

wendet fich nach der Tar und spricht mit gesteigerter und sympathischer Stimmer Immer wer draußen is ... od immer 'rein! — Es stopst, die Burtar dessen sin venig, und der Kopf des alten Bernd wird sichtbar. Na, wer denn? — Das is woll d'r Vater Bernd, unser Waisenrat und Kirchenvorsteher! Immer kommt och, ich beiße Euch nicht, Vater Bernd.

Bernd. Dir wollden gern a herr Leutnant sprechen. Er tritt ein, ibm folgt August Reil, beibe sind wiederum sonntaglich gesteidet. Frau Flamm. Ra, na! Das fieht ja sehr feierlich aus. Bernd. Gu'n Worg'n, Frau Leutnant.

Frau Flamm. Scheen' gut'n Tag, Nater Bernd! — Mein Mann war vorhin in der Jagdkammer drinne. Du weing auf Mugust: Da is ja auch der herr Schwiegersohn?

Bernd. Jawohl, mit Gottes Silfe, Frau Flamm.

Frau Flamm. Ru ba nehm' Se od Plat! Da woll'n Se woll anmelben? Ru soll's woll endlich amal vor sich gehn.

Bernd. Jawohl, 's is Gott fei Dant nu fo weit.

Frau Flamm. Das freut mich! Das Warten führt ja ju nischte! Wenn's eemal fein foll, kurzen Prozeß! — Da hat se sich nu entschlossen?

Bernd. Jawohl! Und mir is auch jet wirklich a Stein von der Seele. Se hat ja a langes Gewirge gemacht. Jete brangt se dazu aus freien Stiden. Lieber heute wie morgen soll Hochzeit sein.

Frau Flamm. Das freut mich, herr Keil! Das freut mich ja, Bernd! — Christel! — Ich benke, mein Mann wird gleich komm'! — Also war' das nu v ins Gleise gebracht. — Nu, Vater Bernd, da kennt Ihr von Glid sagen! Da mißt Ihr ja nu sehr zufrieden sein.

Bernd. Nu 's is auch! Se haben auch recht, Frau Flamm! — Vorgestern haben wir gesprochen zusamm'. Und da hat Gott sogar noch mehr Segen gegeben: dann is August beim Gnadauer Freilein gewest, und die is aso ieberaus mildtätig gewesen und hat'n dreitausend Mark

geborgt. Dab'rmit hat a nu fenn' bas Lachmannsche haus taufen.

Frau Flamm. Uch! wirklich? Is das die Möglichkeit!
— Ru da haben Sie's wieder amal, Bater Bernd: wie Se von der Herrschaft entlassen wurden ohne a Stickel Enaden, brot, da war'n Se verzagt und hoffnungslos — 's war ja auch ane richtige Gemeinheit! — Ru hat Gott doch alles zum Gutten gekehrt.

Bernd. Uso is'! Der Mensch is halt immer kleins mittig.

Frau Flamm. Ru ba! Da sein Se ja scheene 'raus! Erschflich liegt ja das haus direkt vor der Kirche, und dann is auch das scheene Stid Land ja dabei! Und Rose — das dacht ich! — versteht zu wirtschaften. Ree, nee, da kenn' Se zufrieden sein.

Bernd. Was so eine Dame fer Segen stift'! Nachst Gott... wem hat man's am meisten zu danken? — War ich beim Gnadauer Freilein im Dienste gestanden und hatt' mich für die so rungeniert wie hier im Dienst von unser Herrschaft, da mecht ich woll ni zu klagen haben.

Frau Flamm. Sie haben jet nich mehr gu flagen, Bernb.

Bernb. Beileibe! gewiß nich! In eener Art ni.

Frau Flamm. Uff Dankbarkeit kann man im Leben nich rechnen. Mei' Bater war vierzig Jahr Oberferster, und Mutter hat doch hernachert gedarbt. — Sie haben jet an braven Schwiegersohn! Sie kenn' in am netten hause wohn' und haben sogar Ihre Landarbeit. Daß all's orndlich vorwärts statts rudwärts geht, daster lassen Sie od Ihre Kinder sorgen.

Bernd. Das hofft man wahrhaftig o gang gewiß! — Sehn Se, da zweisie ich mit nichten dran. Wer sich afo hat 'ruffgearbeit, erschlich mit Schriften kolpotieren . . .

Frau Flamm. Wollten Sie nich auch mal Miffionar werben?

August. Da war leider meine Gefundheit ju fchwach.

Bernd. ... mit Schreiben und Lesen und handwerf lern' und dabei asu christlich und rechtschaffen is, ba kann ich mei' haupt ganz geruhigt hinlegen und wenn's flugs zum letten Schlafe is.

Frau Flamm. Wißt Ihr benn ieberhaupt, Bater Bernd, daß mein Mann seine Standesamtsachen abgibt? Eure Rose wird a woll schwerlich noch trau'n.

Bernd. Ge find uff'n Rapfe . . .

Frau Flamm. Ich weeß woll, ich weeß! Rose hilft ja voch mitte. Se is heute morgen schonn bei mir gewesen. Wenn Se mal gehn woll'n — glei' hinterm hofe — Christel! ... Da is a ...

Flamm, unfictbar, ruft: 3ur Stelle! Sofort! Frau Flamm. Standesamtliche Sachen.

Flamm, ohne Rod und Befle, ericeint in ber Jagblammertur. Gein glangend weißes hemb fleht vorn offen. Er ift damit beschäftigt, ben Doppellauf einer Jagbsflinte gu reinigen.

Flamm. Jawohl. Der Maschinist Streckmann war eben hier. Ich mechte am liebsten gleich ausdreschen lassen. Die Maschine steht auf 'm Dominium. Aber da sind se noch lange nich fertig . . . Derr Gott, ja! Da is ja d'r Bater Bernd.

Bernd. Jawohl, herr Flamm, wir find hergefommen. Bir wollten --

Flamm. Eins nach 'n ander! Geduld! Indem er die Flintenläuse vor die Augen halt: Wenn Ihr Standesamtschosen habt, Bater Bernd, da solltet Ihr lieber 'ne Weile noch warten. Mein Nachfolger wird Rendant Stedel sein, der nimmt das bedeutend feierlicher.

Frau Flamm, die, ihre patelnadel am Rinn, ihren Mann aufmertsam betrachtend, augebort bat: Ree, Christel, was red'st 'n du da fier Zeug!

Muguft, bleich von Anfang an, ift bei Erwähnung Stredmanns noch bleicher geworben, nun erhebt er fich feierlich und erregt: Sett Leutnant,

ich will eine Trauung anmelden. — Ich bin mit der hilfe Gottes bereit, in den Stand der heiligen Ehe zu treten.

Flamm nimmt die Gewehrläuse von den Augen, fagt obenhin: Das is woll nich meglich! Pressiert d'n das so?

Frau Flamm, mit humor: Bas geht denn das dich an, Christel, nee, nee! Laß du doch de Menschen geruhigt heiraten! Du bist schon d'r richtige Prediger, du! Wenn's dem-Manne nachginge, Bater Bernd, gab's nischt wie bloß ledige Mannsen und Weibsbilder.

Flamm. Die Ehe is auch bloß 'n Gimpelfang. - Sie find boch ber Buchbinder August Reil?

Muguft. Bu dienen!

Flamm. Sie wohnen in Wandriß druben? Und hab'n das kachmanniche haus gekauft?

Auguft. Bu bienen!

Flamm. Sie woll'n einen Buchladen einrichten?

August. Buch, und Papierladen. Ja. Bielleicht.

Bernd. hauptsächlich denkt a, Erbauungeschriften.

Flamm. Zu dem Lachmanuschen Haus gehort doch auch Land. Das muß doch beim großen Birnbaum sein?

Bernd und August, gleichzeitig: Jawohl.

Flamm. Da grenzen wir ja aneinander. Er legt die Gewehrläuse weg und sucht in den Taschen nach einem Schlüsselbund, hernach ruft er hinaus: Minna! Schiebe mal die Frau Leutnant 'raus! Er nimmt, einige Unrube verratend, aber mit Resignation am Schreibtisch Platz.

Frau Flamm. Ein sehr ein cheval'rester Mann! A bat aber recht! Ich bin ieberflissig! 3u bem proppren Stubenmabchen, das bereintommt und fich hinter sie gestellt har: Madel, schieb mich och in de Jagdkammer rein. Du kannst d'r dei' haar o amal besser ufstecken. Frau Flamm und das Maden ab in die Jagdkammer.

Flamm. Mir tun die Lachmannschen Leute leid! — 30 Reil: Sie hatten Ersparnisse auf dem Grundstud? — Reil huster erregt und verlegen. Na schließlich ist das ja einerlei! Wer das Grundstid hat, kann sich gratulieren. — Sie wollen also?...

Da fehlt ja die Braut? — Wie denn? — Die Braut ist wohl widerspenstig?

Auguft, febr erregt und entschloffen: Mir fein und einig, foviel ich weiß.

Bernd. Ich geh und hol' se herzu, herr Flamm. Schnell ab. Flamm, ber sichtlich zerstreut den Rollschreibtisch gedssenet hat, demertt zu spat Bernds Verschwinden: Unsinn, das eilt ja deswegen noch nich. — Er blickt tonsterniert einige Augendilde nach der Lar, hinter der Bernd verschwunden ist, dann zucht er die Achseln. Macht, was Ihr wollt, tut, was Ihr sollt! — Ich will mir doch aber 'ne Pfeife angoseln. — Er steht auf, nimmt aus dem Bächerschrant einen Ladatsbeutel, von der Wand eine turze Pfeife, stopft sie und zändet an. Dabei zu August: Rauchen Sie?

August. Rein.

Flamm. Und auch schnupfen nich?

Muguft. Dein.

Flamm. Und Sie trinfen fein Bier, feinen Schnaps, feinen Bein?

August. Nichts außer dem Wein beim Abendmahle.

Flamm. Eiserne Grundsate! — Musterhaft! — hers ein! — Es hat doch geklopft? — Ober nich? — Das sind die versluchten Lackel gewesen! — Sie quackfalbern manchs mal zum Zeitvertreib? — Mugus schittet den kops. Ich dachte, Sie heilen vielleicht durch Gebet! Mir is so, als hatt ich geheert von der Sache.

August. Das war' wohl' was anders als Quachalberei. Klamm. Wieso?

Angust. Der Glaube kann Berge versetzen. Und was man bittet im rechten Geift ... da is der Bater auch heut noch allmächtig.

Flamm. Herein! — ? Es hat doch schon wieder ges klopft? — herein! herein! In Dreideibelsnamen . . . Der atte Bernd, felbf sebr bleich, brackt die bleiche und widerstrebende Aofe herein. Sie und Flamm feben einander einen Augenblid lang fest in die Augen. Danach

fahrt Namm fort: Schon! Marten 'n fleinen Augenblid! — Er geht, wie um etwas ju holen, in die Jagdfammer.

Die nachfolgende Auseinandersetzung zwischen Bernd, Wose und August geschieht im heftigen Flüstertone.

Bernd. Was hat benn Stredmann zu dir gefagt? Rofe. Wer benn? Nee, Bater . . .

Bernd. Stredmann war draußen. A hat immer in fe reingered't.

Rose. Nee, was foll a od in mich 'neingered't haben? Bernb. Das frag ich bich eben.

Rofe. Und ich weeß ebens nich.

August. Du sollst dich mit so an Schubiat nich eins lassen!

Rofe. Rann ich was berfier, wenn a mit mir red't?

Bernd. Du ba fiehft's boch, bag er mit dir gered't hat.

Rose. Ru wenn o; da hab ich nich druff geheert —

Bernd. Den Stredmann, den war ich noch missen ans zeigen. Ich wer'n noch amal missen verklagen. Da mer vorhin vorieber ging'n, wo se arbeiten tun mit d'r Dresch, maschine — heert er'sch, nu fang' se wieder an! — man bott das serne Summen und Ordhnen der Oreschmaschine — da hat er und irgend was nachgerusen. Was, hab ich bloß ebens nich deutlich geheert.

August. Wenn a Mabel mit bem zwee Worte red't, da is o ihr guber Ruf icon zuschanden.

Rofe. Da fuch' bu b'r od ane Beffere aus.

Flamm tritt wieder ein. Er hat einen Kragen umgelegt und ein Jagds jadett angezogen. Sein Wesen ist sest und gesest: Allerseits guten Worsgen! — Was sieht nu zu Diensten? Wann soll nun also die Trauung sein? — Was gibt's denn? Ihr seid wohl nich einig mit'nander? — Da red' doch mal einer gefälligst ein Wort! — Na, Leute, dann seid ihr wohl noch nich so weit!? — Ich will euch da mal 'n Vorschlag machen: geht nach Hause, beschlaft's euch noch mal! Und wenn ihr schlässig seid, kommt ihr wieder.

Muguft, dittatorifch: Die Sache wird jest ei Ordnung ges bracht.

Flamm. Ich habe gewiß nichts dagegen, Reil! Im Begriffe mit einem Bieifiif die Rotigen gu machen: Alfo: wann foll dann die Sache flattfinden?

Bernd. Uso bald wie's ebens meeglich war, bachten wir halt.

Mugust. Gi vier, fünf Wochen, jawohl, wenn's fein tennte.

Flamm. Schon in vier, funf Bochen?

August. Jawohl, herr Flamm!

Flamm. Dann bitt ich um den genauen Termin! Es geht ja nicht übers Knie zu brechen, und ...

Rose, in peinlicher Erregung, unwilltarlich: '8 hatte o gutt noch a bifl Zeit! —

Flamm. Was meinst du? Was meinen Sie, wollt ich sagen. Wir kennen uns ja von Kindheit an. Aber wenn eine Braut ist, dust man nich mehr. Also bitte: Sie ist, scheint's, nich einverstanden.

August, der bei der Außerung Roses zusammengefahren ist, hat sie von da ab angestaret. Jeht tampft er seine Erregung nieder und sagt mit unheimlicher Rube: Ru also! — Lebt wohl und gesund, Batet Bernd.

Bernd. Hier bleibst du, August, sag ich d'r bloßig! 3u Rose: Und du! Dir will ich amal was sagen! Entweder — oder! Verstehst du mich! Ich hab' lange Geduld gehabt mit dir! Und August ooch mehr wie neetig ist! Wir haben deine Mucken uff uns genommen. Wir dachten immer: Geduld, Geduld! Unse herrgott wird se schon noch zu Verzuunft bring'n. Aber es wird immer schlimmer und schlimmer mit dir. Vor drei Tagen hast du's mir in die hand gelobt und hast Augusten o de hand druff gegeben, und du selber konnt'st's gar ni derwarten dahier. Heute willste davon wieder nischte wissen. Was heest das? Was denkst du'n eegentlich von dir? Denkst du, du kannst dir alles 'rausnehmen, weil du a jung propper Madel bist? Weil du uff dich gehalten

haft und arbeitsam bist und weil bir tee' Mensch ni fann etwa mas nachreben? In ber Urt bift bu bie eenzige nich. Das geheert fich! Man braucht fich babruff nischt einbilden! - 's fein noch andere, die nich jum Tange gehn! 's han andere ooch fleene Geschwister erzogen und an' alt'n Bater a Saushalt gefiehrt! Se find nich alle Schlumpen und Wische habern, weil bu a fromm anständig Madel bift. Was follte benn fein, wenn's andericher war'? Da lagft bu langft uff b'r Strafe braugen! Ufo ane Tochter hatt ich nich. Der Mann hier, der August brauch' bich nich! Uso a Mann brauch' a Finger ausstreden . . . ba bat a an'n Saufen Frauenzimmer bran, Frauenzimmer aus a besten Familien. Gang andere vielleicht noch wie bu eene bift. Bahrhaftig! Da reißt een' woll die Geduld. Da muß een' woll die Ges buld amal reißen. hochmutt! hoffahrt! Jebermutt! -Entweder du wirscht bei' Bersprechen jes einleesen . . .

Flamm. Na, na, Bater Bernd! Immer fanftmietig fein!

Bernd. herr Leutnant, Sie kenn' die Geschichte nich! Will a Madel an'n Chrenmann so hingerren und 'rums reigen, da kann se nich meine Dochter sein.

August, dem Weinen nabe: Rose, was hast du mit vorzuwersen? Weshalb bist du jest aso schlecht gegen mich? Ich hab' zwar nie kee' Vertrauen in mei' Glid nich gehabt, denn warum? Ich din ebens bestimmt zum Unglide! Das hab ich o Ihn', Vater Bernd, schon immer gesagt! — Jeden; noch, ich hab' gesorgt und gearbeitet, und in der Art hat Gott voch Segen gegeben, daß ich nie din zuschanden ges worden. Ma' stennt! Das kommt asu! 's is eemal nich andersch! Fer mich war' das eemal zwiel gewest! Ma' is eim Waisenhaus ufsgewachsen! Ma' hat keene Hausslichkeit niemals gekannt! Reene Schwester nich und keen'n Bruder nich... nu, ma' muß sich halt an a Heiland halten.

— Mag sein, daß ich nich der Scheensse bin! Ich hab' dich gefragt, du hast ja gesagt! Usss Inwendige kommt's an!

111, 26

Gott fieht uffs Serze!... Du wirfe's aber noch amal bitter bereu'n! Er will fort, Bernd balt ibn jurad.

Bernd. Noch amal, August! hiergeblieben! — Bersstehste, Rosine! Bort sier Wort! Der Mann hier... ents weder... das wer' ich nich jugeben. — Dahier der ist meine Stütze gewest, lange ehb a um dich hat angehalten. Da ich frank war und nischt erwerben konnte und keener sich um und bekimmern tat: a hat a Bissen Brot mit und geteelt. August kann seiner Erregung nicht mehr herr werden, nimmt seinen hut und gebt ab. A ist wie a Engel vom himmel gewesen! — August!

Rose. Ich will ja. Ihr kennt mir doch Zeit lassen! —

Bernd. A hat dir drei Jahre lang Zeit gelassen! D'r herr Paster hat in dich 'neingered't... Ru hat a genug! Wer will's 'n verdenken! All's hat ane Grenze! Recht hat a dermit! Aber nu sieh du... wo du bleibst... was du willst... ich mag mit dir o keen'n Staat nich mehr mach'n, Bernd ab.

Flamm. Na! Na! Na! Na! Schockschwerebrett nich noch mal!

Rose ist abwechselnd totenblaß und rot geworden. Man merkt ihrem Wesen schwerste innere Erregungen an, die oft so flart sind, daß es mehrmals den Anschein hat, als wollten sie durchbrechen. Nachdem auch Bernd verschwunden ist, erscheint das Madden zu einer unbeimiliden Bidse erstarrt.

Flamm, nachdem er das Register zugeklappt und den Mut gefunden bat, Mose anzusehen: Rose! — Wach' auf! — Was ist denn mit dir? — Du wirst dir doch aus dem Geschwefel nichts draus, machen!? — Da sie einen Frostanfall betommt und ihre starren großen Augen voll Teanen stehen: Rose! — Verständig! — Was heißt benn das? —

Rose. Ich weeß — was ich will — und — ich wärsch o — schon durchseten. — Und wenn's — ni is — da is ooch — weiter nischt!

Flamm geht erregt bin und ber, lauscht nach ber Tar: Rafierlicher, weise, warum benn nich! — Scheinbar nur far bas Schläffelbrett intereffert, von bem er Schläffel nimmt, flästert er mit stelgender Haft: Rose! — Du! — Rose! — Rose, heerst du denn nich?! — Wir

missen uns hinterm Vorwerk treffen! — Ich muß alles nochmal bereden mit dir. — Pst! — Mutter is in der Jagdkammer drin. — Hier geht's nich. —

Rofe, mabfam bervorgerungen, aber mit Energie: Nie und nimmer, herr Flamm!

Flamm. Du willst uns wohl alle mit'nander verrückt machen!? Du bist wohl des Deibels, sage mal an!? — Ich laufe dir nun schon vier Wochen nach und will 'n verninfstiges Wort mit dir sprechen: du tust ja, als wenn ich ausssätig war' — — so is's dann! Dann kommen dann solche Seschichten...

Rose, wie vorber: Und wenn das noch zehnmal so schlimm kommt dahier! Immer schlagt uff mir 'rum, ich verdien' das nich besser! Immer putt Such an mir Eure Stiefeln ab, aber . . .

Flamm fleht am Tifch, wendet fic mit entrustetem Staunen jah nach Rose um. halt an fich. Ploblic splatte er unwillfürlich mit der Faust auf die Tische platte, daß alles drohnt: Kreuzmillionendonnerwetter noch mal!!!

Rose. Um's himmels Wille . . .

Frau Flamm in ihrem Rollstubl, von einem Mabchen geschoben, erscheint in ber Jagblammertur.

Frau Flamm. Was gibt's denn, Flamm?

Klamm ist aschfahl geworden, faßt sich mit Entschluß, nimmt Stod und hut von der Wand, geht durch die Lür rechts ab.

Frau Flamm blidt erft ihrem Mann betroffen nach, begleitet sein Berschwinden mit Kopfichatteln und wendet sich dann fragend an Rose: Bas is denn geschehen? — Was hat denn ber Mann?

Rose, aberwaltigt von tiefer Erspatterung: Ach, liebe Frau Leuts nant, ich bin boch zu unglicklich!! — Sie bricht vor Frau Flamm gusammen und verbirgt ihr Gesicht in beren Schoft.

Frau Flamm. Nu sag' mer amal:... nu jemersch nee, Mabel... was is denn in dich gekrochen dahier? — Was hat's denn? — Du bist ja rein umgeandert. — Das versteh ich im ganzen Leben nich. — 3u dem Studenmadchen, das sie bereingeschoben bat: Ich brauch' dich jetzt nich! — Hernach kommste wieder! Mach' alles soweit in der Kiche zurecht.

26\*

Das Stubenmadden ab. — Ru also! — Wo sehlt's denn? — Was hat's denn gegeben? — Immer sprich du dich aus! Erleichtere dich! — Was? — Wie? — Was sagste? — Was haste gesagt? — Willste den Kleister:August nich heiraten? — Oder stedt dir a andres Sehndel im Kops? — I was denn: 's taugt eener soviel wie d'r andre, und richtig was wert is dir keener nich.

Rose, endlich fich fassend und sich erhebend: Ich weeß, was ich will, und damit is gutt.

Frau Flamm. Go?! Siehste, ich dachte, vielleicht tat'ste das nich wiss'n. D' Weiber wiss'n das manchmal nich. Geschweige in deinen Jahren mitunter. Manchmal kann da an' Alte behilflich sein. Aber wenn du's weeßt, nu da is ja gutt! Da wirscht du dich schon alleene 'raussind'n. Mit scharfen Bild, nachdem sie eine Brille ausgesest bat: Rosine! Biste denn etwa krant?

Rofe, erfdroden, verwirrt: Rrant? - Die benn . . .?

Frau Flamm. halt frank, wie das ebens fo is. Frieher bift du doch ebens anders gewesen.

Rose. Ich bin doch nich trant ...?!...

Frau Flamm. Ich sag's ja ooch nich. Ich frage ja. Deswegen frag ich ja eben! — Mir missen uns recht versstehn, sieh od amal an! — 's is wahr! — Mir wollen doch nich um uns rumtanzen! Verstedenspiel'n woll'n mir doch nich. — Du benkst doch nich, daß ich's mit dir ni gut meene? Rose schittett energisch den kops. Das wär' woll ooch etwan! — Na, abgemacht. Du hast noch mit mein' kurt'l gespielt. Ihr seid nebeneinander hergewachsen, die Sott und a nahm mir mei' eenziges Kind. — Und da um die Zeit deine Mutter o stard — ich weeß woll, sie lag uff'n Sterdes bette! — da hat se sogar noch gered't mit mir: ich sollt' mich a bissel, wenn's ging, deiner annehm'.

Rose faret vor fic bin: 's Beste war' schon, ins Wasser mit mit! — Wenn's aso is . . . Gott verzeih' mir die Sinde! Frau Flamm. Wenn's aso is? — Was? — Ich verz

fteh' dich nich! - Du fenn'st dich vielleicht a wing deutlicher ausdriden. — Erschilich bin ich an' Frau, mir verschlägt's weiter nich! Und bann war ich ooch eine Mutter beswegen, wenn ich o jest ohne Rinder bin. Madel, wer weeß, mas mit dir is! Ich bab' dich beobacht' feit vielen Wochen, bu hast vielleicht nischt nich gemerkt bavon, du follt'st mit ber Wahrheit nu bald amal 'rausriden. - Schieb mich amal an de Kommode bin. - Rose tut es. - Go! - Sier in den Schieben sein alte Sachen! - Noch die Kindersachen von Rurtel ber . . . Deine Mutter fagte amal ju mir: meine Rose, das wird ane Rindermutter! Sonfte aber, ihr Blutt is a wing gar zu heeß! — Ich weeß ja nich: 's kann immer fein, daß fe recht hatt'. Sie nimmt eine große Puppe aus einem ber Shabe. Ru fiehste's! Das mag fein, wie's will babier! Ane Mutter is auch nich zu verachten! - Mit der Puppe haft du und Rurtel gespielt. Sauptfachlich du haft fe groß gezogen, gewaschen, gefittert und troden gemacht, und eemal is Ramm derzune gekommen, da haft ber fe gar an be Bruft gelegt - bu haft beute morgen Blumen gebracht. Dich mahr, die Vergismeinnicht borte im Schalchen?! Saft o Rurtels Grab wieder am Sonntag befrangt. Rinder und Graber fein Beiberfachen. Gie bat ein Rinberhemboen aus bem Soube genommen, balt es mit beiben Sanben an ben Armeln auseinander und fpricht barüber binmeg : Gelt, Rose? - 3ch bant' bir o icheene baffer! Dein Bater, der hat's mit der Mission, mit a Bibelstunden und all solchen Sachen. U fpricht: Alle Menschen fein Sinder babier, und a will se alle ju Engeln mach'n. Rann fein, a hat recht, ich versteh's ebens nich. Ich hab ane eenzige Sache gelernt: nehmlich mas ane Mutter is hier uff der Erde und wie die mit Schmergen gefegnet is.

Rose ist überwältigt und röchelnd auf die Knie gesunken und kußt zum Bekenntnis und dankbar unzähligemale die Hände der Frau Tamm.

Frau Flamm verrat burch ein blibartiges Aufleuchten ihrer Augen, daß fie die Wahrheit erfannt und das Befenntnis verftanben bat, fpricht aber rubig wetter: Siehste, Mabel, das hab ich gelernt. Ich hab's

gelernt, und die Welt hat's vergessen. Von viel andern Sachen da weeß ich nischt! da weeß ich nich mehr, als was jeder so weeß, und was de jeder so weeß, das nenn ich kee' Wissen. Sie kest das Kinderbemboken vorsichtig auf den Schoß. Nu da geh jetzt nach Hause und sei gutes Muts! Ich will mir jetzt alles erscht ser mich iederlegen. 's is gutt! Weiter frag ich dich jetze nich. Du bist jetze niemehr die und das... Und da heeßt das getoppelt behutsam sein. Ich will nischt wissen! Berlaß dich uff mich! Wir sein iederhaupt de Vater ganz gleichgültig: ob's a Landrat oder a Landsstreicher is. Wir missen de Kinder doch selber zur Welt bring'n. Daderdeine hilft uns doch kener nich. Orei Dinge muß ma' sich iederleg'n: mit Vatern, mit Augusten... und manches noch: dazu hab ich ja Zeit! Ich will mer'sch recht durchdent'n. Wingsten is ma' noch zu was gutt in der Welt.

Rose bat sich wieder starr ausgerichtet: Uch, nee, Frau Leutnant, tun Se das nicht! — Es geht nich! — Sie sollen sich nich meiner annehm'! — Ich hab's um Ihn' und niemanden verdient. — Das weeß ich! — Ich muß das alleene durchs fress'n! — Uff andre verlass'n darf ich mich nich! — 's is ... deutsicher kann ich mich nich erklären! — Sie sind aso gutt wie a Engel, Frau Leutnant! — Gott im himmel: Sie sein viel zu gutt mit mir!... 's geht aber nich! — Ich kann's ebens nich annehm'. Udje, Frau Leutnant...

Frau Flamm. Bleib amal noch! Ich kann dich afo jehe nich von mir fortlaff'n. Wer weeß, was du noch fier Geschichten machst.

Rose. Nee, da kenn' Se gang ruhig sein, Frau Flamm: jum Letten greif ich noch lange nich! Im Notfalle kann ich siers Kind ja arbeit'n: d'r himmel is hoch und de Welt is weit! — Wenn's uff mich bloß ankam und Vater nich war', und August tat een' nich gar zu leid tun... und a Kind muß eemal an'n Vater ban!

Frau Flamm. Gutt! Sei du a resolutes Ding! Du biff ja immer a forsches Frauvolk gewesen! Um so besser,

wenn d' a Ropp oben behaltst! — Aber wenn ich dich recht verstanden hab', da kann ich dich glei wieder nich begreif'n: weshalb de dich gegen de Hochzeit sperrst.

Rose, wieder verstodt, bleich und angstlich: Was foll ich'n sagen?
— Ich weeß ja nich! — Ich will mich ja ooch weiter kinftig nich sperr'n, bloß... Streckmann...

Frau Flamm. Sei off'n, verstehste mich! — Meinsshalben geh jetze nach Hause, meinswegen! Komm morgen wieder! — Heer' du uff mich! — Freu' dich! Ma' soll sich freu'n uff sei' Kind . . .

Rofe. Das tu ich, weeß Gott woll! - Ich war'fc o ichon burchfegen, blog, helfen fann mer babei niemand nich. Schnell ab.

Frau Flamm, allein, blidt ihr nach, seufst, nimmt das hembonen vom Shos, spannt es wie vorhin auseinander und sagt: Ru, Mabel, 's doch a Glid, was du hast! Fer a Weib gibt's fee' greßeres! halt du's feste.

Der Borbang fällt.

## Dritter 2ft

Eine fruchtbare Lanbschaft. Bon rechts zwischen Felbern auf einem breieckigen, etwas bertiesten Kasenplat, ein alter Birnbaum, barunter eine klare Quelle in primitiver Steinfassung. Der Mittelgrund besteht aus Wiesen. Im hintergrund liegt, umgeben von Erlen, haselnuße, Weiden und Buchengebasch, ein serartiger Teich mit Schissen und Wassern, Wiesen und Bussen sich daran und im halbsteis umber uralte Eichen, Rückern, Buchen und Birten. Durch läden zwischen Gebäsch und Baumen werden die Türme und Däcker sernen Kinchbotfer sichtbar, links hinter Bassen die Strobbacher eines Vorwerts. heißer Sommernachmittag zu Ansang August. Wan hott aus der Ferne das Summen der Oreschmaschine. Bon rechts kommen, mit dem Ausdruck der Arbeitsermüdung und der Erschaffung durch hie, der alse Verne und August Kreil. Beide Manner sind nur mit hemb, hose, Stieseln und Müße bekleidet; jeder trägt die hade über der Schulter, in der Hand eine Sense und am Ledergurt das Kuboren mit Wessstein.

Bernd. 's is reechlich beeß beute! - Ma' muß amal ausruhn! - Aber's macht Freede uf fo an' eegnen Grundflid.

Muguft. Da' is 'n bas Grashaun gar ni gewehnt.

Bernd. Du hast dich sehr propper hast du dich gehalt'n. August. D jee, nee! Wie lange wird'n das gehn! Mir judt's und reißt's schonn in allen Gliedmaßen.

Bernd. Du magst zufrieden sein, Schwiegersohn. Ges wehnt will aso ane Arbeit sein. Und bei dir is ja ieberhaupt bloß ane Ausnahme. Aber wie gesagt, du kennst glei mit a Särtnern gehn.

August. Een'n Tag. A zweeten klapp ich zusammen. 's trankt een'n! 's is eemal a Leiden mit mir. Ich bin o wieder beim Kreisphisikusse gewesen. Wie immer. A hat bloß mit a Achseln gezuckt.

Bernd. Du bist gesund und ei Gotteshanden. A paar rostige Ragel heechstens ei Wasser tun und zwees, dreimal die Woche an'n Abguß trinken. Das reenigt 's Geblitte und staft 's herz. Wenn od 's Wetter aushalten mechte dabier!

August. 's is ju sehr ane brittnige hite. Dir mar'sch undern haun, 's bonnerte schonn.

Bernd, am Rand der Quelle niedergefniet, hat mit dem Munde vom Spiegel weg getrunten: Waffer is boch der beste Trunt!

August. Wie fpat is 'n?

Bernd. Viere wird's sein. Mich wundert's, wo Rose bleibt mit der Besper. Er erhebt sich und betrachtet die Schneide der aus gestellten Sense, gleichwie August tut. Mußt du tengeln? Meine geht noch a wing.

August. Ich tann's o noch amal so versuchen.

Bernd lift fic unter den Birnbaum ins Gras fallen: Komm lieber und set bich neber mich. Und wenn de dei' Testamentel tat'st bei dir haben, da kennt'n mer und glei a biffel erbaun.

Muguft, fich ericopft und befreit ebenfalls niederlaffend: Ich fage blog: Gott fei Lob und Dant.

Bernd. Siehste, August, ich hab' dir das gleich gesagt: laß se! Das Madel sind' sich jurechte! Ru is se o zur Verenunst' gekomm'. In frieheren Zeiten... vor deiner Zeit da hab ich mir manchmal a Kopp schon zerbrochen! Da kam manchmal schonn so a Eigensinn! Um besten geruhig laufen lassen! — Wanchmal war das wirklichen Gott aso, wie wenn se tat' gegen an' Mauer anloosen: ane unsicht bare, die niemand ni sah, und da mußt' se sich erscht reen wie richtig drum 'rum tappen.

August. Was de dazumal in se gefahren is... jete will ich ja Gott uff a Knieen danken... aber dazumal wußt ich mir nich Bescheed! — Daß se ploglich... mit was das zusammenhing: da kann ich mir heute noch keen'n Versch nich druff machen.

Bernd. Bie mar fe bas Mal gegen vorichtes Mal, da mir 'nunderging'n jum Standesbeamten!

August. 's is mer lieb, daß' ni mehr ber Flamm, Schulze is.

Bernd. Das Mal hat se ooch nich feene Miene verzogen, und ei vier fünf Minuten war alles glatt. Usu is se manche mal! Wie de Weiber halt sein.

August. Chb bas mit Stredmann zusammenhing? A hatte Euch doch was nachgeruffen und vorher o in se 'neins gered't.

Bernd. Koan sein, foan o ni sein! Doas weeß ich d'r ni. Man kann ebens manchmal von er nischt 'rauskriegen. 's is ni hibsch! Grade deshalb o freut ma' sich, daß se an an'n Mann kommt, der de kann uff se einwirken und kann er das sterrische Wesen benehm'. Ihr beede seid zueinander bestimmt. Se is gutt! Sie braucht od ane richtige Leitung, und du hast ane gude und sanste Hand.

August. Wenn ich a Maschinist Stredmann seh', ba is mer'sch, als sabe ich a Gottseibeiuns . . .

Bernd. Dacht' se, der Kerl war' an Unfug stiften ... a is ja von Kind uff verderbt genug! Manch liebes Mal hat seine Mutter gestagt drieber! ... Kann immer sein! 's is 'n ja jugutraun.

August. Wenn ich den Mann seh', kenn ich mich ni. Kalt und heeß looft mir's da ieber a Ricken und ich mechte a himmlischen Vater verklagen... ich mechte, a hatt mich zum Simson gemacht! Da, verzeih' mer'sch och Gott, hab ich bese Gedanken. — Man boet den Pfiss der Lotomobile. — Da is a!

Bernd. Rimmer' dich nich um ben!

August. Ru gutt! Wenn all's erscht voriber is, da tu ich mich in unsere vier Wände einschließen, und da woll'n mer a stilles Leben siehren.

Bernd. A icheenes ftilles leben, Gott geb's.

August. Und von der Welt will ich nischt ni meh wissen.
— Mich widert das ganze Gemachte an! Ich hab' so an'n Efel vor Welt und Menscha, doaß ich ornd'tlich... ja, Bater, wie sool ich glei soan?... Wenn mir oll's asu bitter bis hierhar stieht, da lach ich! Da hab ich an' Freede, zu sterba! Do freu ich mich ornd'slich wie kindisch dadruff.

Eine Angahl durstender Feldarbeiter, ein altes Weib und zwei junge Madchen, alle vom Gute des Erbicolgen Flamm, tommen eilig über die Felder heran. Es sind habn, heinzel, Golifch, die alte Golifchen, sein Frau, der alte Kleis nert, die Großmagd und die Alein magd. Die Manner tragen nur hofe und hemb, die Frauenzimmer geraffte Kode, Brusttücher und bunte Tücher überm Koof.

Hahn, deeisigiabrig, braun, feifch: Ich biin ebens doch d'e irschte am Born! Ihr miegt immer hega! Ihr finnt mir nee nachkumma! — Er kniet und beugt fich aber den Brunnen. — Am liebsta sprang ich gleich mittanei.

Kleinmagd. Ru untersteh dich! Mir hoan o Durscht.
— Bur Großmagd: huft du a Lippla miete jum Scheppa?

Großmagb. harr' od! Iricht fimmt be Grugemagb.

heinzel gleht beide Welber an den Schultern gurad und brangt fich zwischen ihnen durch vor den Brunnen: Irscht kumma de Manne, hernochert de Weibsbilder.

Rleinert. Mir han hie olle mit'nander Plat! — Gelt ja, Bater Bernd? Proft Bafper!

Bernd. Ja, ja — mir hab'n bloß ebens noch feene Befper. Mir wart'n noch immer vergebens druff.

Golisch. Ich... ich... jum Auswinda bin ich! Meine Zunge leit wie a Stick hulz ei men' Maule.

Die alte Golifden. Boaffer!!

Rleinert. hie hat 's 'n fer alle genung.

Alle trinfen gierig, teils direkt vom Wasserspiegel, teils aus hohlen Sanden, teils aus dem hut, teils aus Topfen oder Flaschen. Dabet vernimmt man nichts als das Geränsch des Schludens und wohligen Aufatmens.

heinzel, im guffeben: Boaffer is gutt, aber Bier mar' beffer.

hahn. Da Glasla Branntwein tennde jet fein.

Golifch. Au... Auguft, tenn'ft ju a Quart jum besta gabn.

Die alte Golischen. A fol uns lieber gur huchzeit eilaba.

Golisch. Mir kumma alle zur hurt. Se soll doch bale sein. Heinzel. Ich kumm' ni, a gibbt ins bloß Woasser zu sausa. Doas koan ich o hie am Borne hoan. Ober wegen a bisla Koffeleppern . . .

Sahn. Und bata und finga ubanei. — War weeß, viels leicht fimmt gar bar Jenkauer Pfarr und tutt een' bie gehn Gebote abbiern.

heinzel. Ober die fieba Bitta gor! Das war' ni gutt ausfall'n. Ich hab all's vergaffa.

Kleinert. Leute, laßt mir da August zu Ruh. Doas sag ich, wenn ich suster a Madel hatte, a bessern Schwiegers sohn winscht ich mir ni: a verstieht seine Sache! A is uff 'n Pust'n.

Die Arbeiter und Arbeiterinnen haben sich im halbtreis gelagert und verzehren ihre Besper: Kaffee aus Blechkannen und große Keile Brot, von benen sie mit Laschenmessern Bissen abschneiden.

Die alte Golifchen. Do fimmt Bernd Rusla hinga ims Bormert 'rum.

Golifch. Ru faht bloaß oa, wie die fpringa toan.

Kleinert. Die hebt sich an Weizasaak salber uf und schleppt a biis uf a Oberboden. Heute Worga hab ich se schonn gesahn, da hatt' se an Rleederschrank uff d'r Radwer, den karrt' se 'nieber eis neue Haus. Das Wadel hat Saft und Kraft dohie, die werd ihre Wertschaft zusammenhalten.

Sahn. Wenn mir das sonfte wie Augusten gang', meiner Seele, ihr Leute, ich tat' mer nischt draus mach'n: ich vers sucht's amal mit d'r heiligkeet.

Golisch. Ma' muß druff zu laufa verstehn, da geht's. Hahn. Wenn ma' denkt, wie a erscht mit d'r Tasche ging und ei a Derfern Schriftsa verkoofte, hernoert, wie a a Leuta Briefe schrieb... Heut hoat a ei Wandriß 's schinste Anwesen und koan 's schinste Madel eim Kreese heirota.

Rose Bernd tommt. Sie bringt in einem Korbe die Besper fur August und den alten Bernd.

Rose. Proft Befver!

Die Leute. Proft Besper! Prost Besper! Schiin Dank! Golisch. Du latt ja a Liebsta verbungern, Rusta!

Rose, better auspadend: Ach, wo od! Uso leichte verhungert sich's ni!

Beingel. Da gutt fittern, Rusla, fusier legt a ni aus. Golifch. Ja, ja, fusier bleibt er d'r gar gu derre!

Bernd. Bo bleibste denn fo lange, ha? Mir worten ja fcon ane halbe Stunde.

August, balblaut, argerlich: Ru is wieder de ganze Mensch, beet da! Sonste wern mir wer weeß wie lange schon fertig.

Die alte Golischen. Luß a brumma, Madel, mach' b'r nischt braus.

Rofe. Ber brummt benn, Golifchen? Ber fol benn bie brumma? August brummt boch eim Leben nich.

Die alte Golischen. Und wenn o! Ich sag' ja: du sollst d'r nischt drausmach'n.

Heinzel. Wenn a jig noch nich brummt, das fimmt schonn noch.

Rofe. Da is mir ni Angst, bag bas feld amal tomm'.

Golisch. Ihr seid ja uff eemal so betulich dahie.

Rose. Gelt, mir waren immer schon einig, August!? Sie tabt August. Gelächter unter ben Leuten. Was lacht ihr benn? Anderscher is das nich.

Golisch. Nee... nu hatt ich mir das doch eingebild't, iich ... ich kennde amal eis Fenster steiga ...

Rleinert. Da tragfte de Knoch'n eim Schnupptiechla beem.

Die Großmagd, anzüglich: O jeemersch! O jeemersch! O jeemersch nee nee! Derweg'n versucht ich's! Wer will das wissen.

Bernd, verfinstert, rublg: halt a wing an dich, Großemagd. Kleinert. heerschit's: a sagt d'esch. halt a wing an dich! D'r ale Bernd, der versteht manchmal keen'n Spoß.

Rose. Se sagt ja nischt weiter! Lagt se od.

Kleinert, sich die Labatspfeise andrennend: A sitt meinswegen schafgutt jige aus, oader wenn a lus lat, das werd't ihr nit glooda. — Jich wiß, wie a dieba noch Wirtschafter war, da hotta de Frauvelser nischt ni zu lacha. Dar wurd' mit zahn sulcha fertig wie du, do goab's nischte mit a Kerl'n sich 'rimtreiba.

Großmagd. War treibt fich b'n mit a Rerln 'rum?

Kleinert. Da mißt' m'r a Maschinist Stredmann frag'n. Großmagd, blutrot: D fragt Ihr meinstweg'n a Herrs gott salber! Gelächter unter den Leuten.

Der Mafchinift Stredmann erfcheint, bestaubt, fo wie er von ber Drefcmafchine fommt, und außerdem burch Schnape leicht angeheitert.

Stredmann. Wer red't was vo Maschinist Stred, mann babie? hie its a! hie stieht a! War will mit mir anbinda? — Guda Mittag! Prost Basper, alle mitsamm'.

Die alte Golischen. Wenn ma' vom Teifel red't, iis a schon bo.

Stredmann. Und dich eftimier ich fer Teifels Groß, mutter. Er nimmt die Rotardenmage ab und wijcht den Schweiß von der Stirne. Ihr Leute, ihr Leute, ich mach' ni meh miit: bei dar Schinderei läßt' ma ja Haut und Knucha! — Tag, August! Tag, Rusla! Tag, Vater Bernd! — Herr Jesus Christus, finnt ihr ni antworta?

heinzel. Luß fe! Da Leuta geht's ju gutt.

Stredmann. A Seinen gibt's ebens der herr im Schlaf. Unsereens schind't sich und kann's zu nischt bringa. Er bat sich swischen heinzel und Aleinert niedergelassen und eingequetscht und gibt seine Schnapskasche an heinzel. Luß se amal in d'r Runde gehn.

Die alte Golischen. Du labst doch's schiinste kaba, Stredmann! Was hatt's du um's himmelswille zu klag'n. A getuppelt und dreifaches Geld verdient a und brauch' bloß awing bei d'r Maschine stehn.

Stredmann. Kopparbeet! Nochmacher! Ma' hot ebens Kopp! Do finn' solche Strohschadel freilich ni mitfumma! Macht's od! Woas weeß a alt Weib d'rvon! — Aber susser: was iich o fer Kummer ha . . .

Golifd. Jeef's, Stredmann hat Rummer.

Stredmann. Mehr wie genung! — — Mir iis im a Steppel, kann ich Euch sag'n . . . meinswegen ooch um Bauch ober ums Herze! . . . Mir is aso koharschlich zu Mutt: ich mechte was recht was Verwerrtes verrichta. — Kleens magd, soll ich mich zu b'r leg'n?

Kleinmagd. Ich schlag' dir a Wetssteen ieber a Schabel. Golisch. Das iis ebens sei ales Leiden dahier: 's wird 'n schwarz vor a Aug'n, a sitt nischt mehr, und uff eemal liegt a bei am Madel im Bette. Lautes Gelächter.

Stredmann. Lacht od, ihr Kruppzeug! Lacht euch aus! Bei mir, das fag ich, gibt's nifcht ni zum lach'n. Bramarbasterend: Ich luss' mir a Urm et de Maschine brah'n! Ich luß mich meinswegen vom Kolb'n d'estußen! Meinsweg'n, Kleenemagd, schlag mich tut.

Sahn. Da fannste ja o ane Scheuer oaginda.

Stredmann, abwehrend: Beileibe! Feuer list ei mir ges nung. August, boas is a glidlicher Mann . . .

August. Chb ich glidlich biin oder ich biin unglidlich — bas gieht feen'n andern eim Leben was an. —

Stredmann. Bas tu ich b'r denn? Da fei boch bu umganglich!

August. Jich such' mer mein Umgang wo anderscher aus.

Streckmann betrachtet ihn lange, gehäffig und dumpf, verschluck dann seine Wut und greift nach der ihm zurädgereichten Schnapsfiasche: Gebt her! Ma' muß sich a Rummer versaufa! — zu Rose: Du brauchst mich nich ansehn, 's is abgemacht! — Er sieht auf. Ich geh'! — Ich will nich dazwischen treten.

Rofe. Vor mir fannste gehn, vor mir magste bleib'n - -

Die alte Golischen, Stredmann guradrufend: Stredmann, wie is denn das neulich gewor'n? — Bor drei Woch'n aso bei d'r Dreschmaschine! Da mir a Raps 'rausmacht'n dohier? — Magde und Arbeiter platen heraus.

Stredmann. Das iis vorbei! Davon weeß ich nischt. Die alte Golischen. Da hast du dich doch hoch und teuer vermess'n . . .

Rleinert. Ihr leute, beert uff mit ber Reberei.

Die alte Golischen. A soll bloß 's Maul ni immer aso vollnehma.

Stredmann tommt gurad: Das ich gefagt ha', bas tu ich

o durchdrid'n. Ich will sunft ni feelenfelig fein! — Und nu is gutt! Mehr red ich nich. Sest.

Die alte Golischen. A tutt sich ebens leichte mit schweig'n.
Stredmann tommt jurad, will reden, überwindet sich dann: Nischte!

— Uff da Leim friech ich d'r nich! — Aber wenn de willst an'n genauen Bescheid wiss'n: frag' August'n dorte und ooch Bater Bernd.

Bernd. Bas is das dahier? Bas foll'n mir wiff'n?

Die alte Golischen. Ehb Ihr dazumal uff'n Standes; amt... da Ihr dazumal doch voriebergingt und Stredmann tat Euch 'n Sache nachbrill'n...

Rleinert. Suft Beit, doaf de uffhiericht!

Die alte Golischen. Warum denn ni? Doas sein doch bloßig gesposige Sach'n... Shb Ihr dazumol seid eis Reene gekumm'? Oder ob Rusla no ni wollte miets mach'n? — —

Bernd. Gott verzeih euch de Sind'n allen mitsamm'!

— Jich will euch nu aber doch amal fragen, weshalb ihr und nich fennt mit Fried'n laff'n? — Ober hatt'n mir irgend; wem hier was getan?

Golisch. Mir tun doch auch weiter feen' Mensch'n nischt. Rose. Ehb ich dazumal wullde oder nich: lußt euch darieber fei' graues haar ni mehr wachsen. heute will ich, und damit is abgemacht.

Rleinert. Ufu is recht, Rusla! Gutt gegeb'n!

August bat bleber icheindar vertieft in einem Reuen Testamente gelesen, nun elappt er es ju und flebt auf: Romm, Bater, mir woll'n an de Arbeit gehn.

hahn. Das fost' andersch Bruft wie Gebatbichla leima und a Mahlkleister durcheinander riehr'n.

heinzel. Und nu erscht nach d'r huchzeit, das werd erscht vecht Brust kusta. A Madel, wie Rusta, bevasprucht woas. Gelächter.

Stredmann, ebenfalls lostachend: D je!! Jich hatte beinahe woas gefoat. — Er tritt wieber in die Reibe. — Jich war' euch

amal a Ratsel uffgah'n! — Sool ich? — Stille Woasser sein ties! — '8 iis biese: Ma' sool iberhaupt ni erscht Blutt leca! U werd doch bloß immer schlimmer, d'r Durscht.

Die alte Golischen. Woas benn? Wo haft du benn Blutt gelect?

Bernd. Er meent wahrscheinlich 's Branntweintrinken. Streckmann. Ich geh' meiner Wege! — habje! — Ich biin gutt! — habjee, Vater Bernd! habjee, August! habjee, Rusla! Bu August! Was iis benn? — August, spiel' dich ni uff! — 's iis gutt! Ich soa's ju! Ihr saht mich ni wieder! — Aber du... du hust Grund, mir dankbar zu sein. Du hust immer a hintertick'sch Wesen gehabt! — Ich hoa dir die Sache doch bewilligt! — Ich hoa's bewilligt, und da ging's glatt. Stredmann ab.

Nose, heftig und energisch: Luß a red'n, August, kimmer' dich ni. Kleinert. Flamm kummt! — Er sieht nach der Uhr. 's ist ieber an' halbe Stunde! — wan hort den Pfiss der Lotomobile.

Hahn, im allgemeinen Aufbruch: Bormarts, Preißen! 's Elend pfeift!

Die Arbeiter mit ihren Gensen und die Magde eilig ab. Segenwartig find nur noch Rose, der alte Bernd und Angust.

Bernd. Sodom und Gomorra dahier! — Was hat bloß d'r Stredmann fier a Geschwahe! Sag' amal, Rose, versstehst du das?

Rose. Nee! Denn ich hab an was Besseres zu bent'n! Sibt August ein Kopfstad. Gelt, August? Mir han fer den Unsinn nich Zeit! Mir miss'n uns federn in da sechs Wuch'n! — Sie raumt die Besperaberreste in den Korb.

August. Romm od hernach a wing rieber ju uns.

Rose. Ich muß waschen, biegeln und Knopplecher mach'n. Wenn's eemal und is nu bald aso weit.

Bernd. Mir fumma nach fieb'n jum Abendeff'n.

Bernb ab.

August, bevor er geht, ernst: Bist du mir gutt, Rosla!? Rose. Ich bin d'r gutt! August ab.

417

Rose ist allein. Man hort das Brummen der Dreschmaschine und Sewittermurten am Horizont. Rachdem Rose Brot, Butter, Bespertannen und Tassen in den Korb zurüczeles hat, richtet sie sich, den Kord am Arm, auf und scheint in der Ferne etwas zu gewahren, was sie anzieht und bannt. Mit plozischem Entschuß rafft sie das ihr entglittene Kopstuck auf und eilt davon. Bevor sie jedoch dem Gesichtstreise entschwunden ist, erscheint Flamm, das Gewehr auf der Schulter, und ruft sie an.

Flamm. Rose! Stillgestanden! Donnerwetter noche mal! — 180se steht, das Gestat abgetehrt. Du sollst mir amal zu trinken geben — bin ich etwa nich 'n Trunk Wasser wert? Rose. Da hat's ja Wasser.

Flamm. Ich bin nich blind! Ich will aber nich wie be Ralber faufen. - Saft bu nich Taffen im Rorbe, mas? Roje ichiebt den Dedel beiseite. Da alfo! Sogar einen Bungeltopy! Mus Bunglauer Teppen trinft fich's am beft'n. - Gie reicht ibm ben Raffeetopf, wieberum mit abgefehrtem Geficht. Gei fo gutt! -Etwas mehr Soflichkeit! - Du wirst dich woll nochmal bes quemen miff'n! - Rofe gebt jum Brunnen, fpult ben Topf aus, fullt ibn mit Baffer, ftellt ibn neben ben Brunnen, begibt fich ju ihrem Rorbe, nimmt thn auf und wartet, mit bem Raden gegen Flamm. Dee, Rofe, fo gebt das noch immer nich! — So läßt sich vielleicht 'n Penns bruder abfind'n: mit Pennbrudern weiß ich nich fo Bes scheid! Einstweilen bin ich noch immer der Flammeschulge! - Krieg ich 'n Trunk ober frieg ich 'n nich? - Manu eins! Nanu zwei! Nanu drei und - Schluß! Jest bitte mit Unftand! Rich weiter gefactelt! - Rofe ift nun wieder an ben Quell getreten, bat ben Rrug aufgenommen und balt ibn Rlamm bin; wieber mit abgefehrtem Geficht. So! heeher! - heeher! - Geht immer noch nich.

Rofe. Ree, Sie miffen's doch halten. Flamm. Wer foll benn fo trinken?

Rofe, wider Willen erheitert, muß ben Kopf herumwenden: Ree . . . Fla m m. So is schon beffer! — So is gutt! — Gteichsam absichtstos und nur um ben Krug zu halten, legt er seine hande auf Roses hande

und läßt sich, den Wund am Krug, immer tieser herad, die er sich auf ein Knie sieden muß. So! — Dank' scheen, Rose! — Nu kannste mich loslass'n.

Rose macht gelinde Bersuche, fich gu tofen: Ach nee! Laff'n Sie mich od los, herr Flamm.

Flamm. So? — Meenste! — Du meenst also, ich sollte dich loslassen? Jest, wo ich dich endlich jet hab amal?! Nee, Madel, so leichte geht das nich! — Es geht ni! — Berslang' das nich erst von mir! — Mach' erscht keene Versuche! Du kannst mir nich auswischen! — Erschlich sieh mich amal wieder richtig an! — Ich bin noch derselbe! — Auge in Auge! — Ich weeß! Ich weeß ieder alles Bescheid! — ieder alles! — Ich hab' mit Rendant Stedel gesprochen, wo ihr euch ja nu geeinigt habt. Gott sei Dank bin ja ich nicht mehr Ruppelbeamter! An der Fuchsfalle sieht jet 'n andrer Mann. Ich weeß ooch, wenn das Begrähnis is... Donnerwetter! die Hochzeit wollt ich ja sagen! Und außerdem hab ich mit mir selber gered't. Rose, 's is 'ne sehr harte Ruß! hoffents lich wird man sich nich die Zähne dran ausbeißen.

Rose. Ich darf aso ni mit Ihn' hier stehn, herr Flamm. Flamm. Du mußt. Ob du darfst, is mir vollkommen gleichgiltig! Sanz ungeheuer Wurscht is mir das! — Wenn das wirklich bestimmt is in Gottes Rat, verlangt 'n Soldat den geheerigen Abschied: so kalt vor die Tier seten läßt man sich nich. — Rose, hab ich dir irgend was abzubitt'n?

Rofe, beftig ben Kopf schattelnd, welch: Sie hab'n mir nischt abs jubitt'n, herr Flamm.

Flamm. Nich? — Is das ehrlich? — wofe nickt beftele bejabend. Das freut mich wenigstens! So hab ich mir das auch immer gedacht! Man kann da doch an was Sanzes zurickent'n! — Uch, Rose, das war eine scheene Zeit!...

Rose. Und Sie missen jurudgehn ju Ihrer Frau . . .

Flamm. Wenn so was blog nich so vorieberflitte! Eine scheene Zeit! Was hat man bavon?

Rofe. Sie foll'n gutt fein zu Ihrer Frau, herr Flamm!

— Ihre Krau is a Engel, die hat mich gerettet.

Flamm. Komm! Wir woll'n mal unter den Birn, baum gehn! — Scheen! — Was denn? Ich bin immer gutt zu der Frau. Wir stehen auf dem besten Fuß miteinander. — Komm, Rose! Erzähl mir das mal genau. Also: wie

419

is das? — Gerettet? Was? — Vor was hat sie dich benn gerettet, Rose? Natierlich doch interessiert mich das. Was war damals eigentlich los mit dir? Mutter macht allerlei Anspielungen: draus klug geworden bin ich noch nich.

Rose. herr Christoph!... herr Flamm! Ich kann mich nich hinseh'n! — Das schab't ja doch nischt!... Das siehrt ja zu nischt: 's is nu alles vorbei — gutt! — 's is alles erledigt. Ich weeß: Gott wird mir be Sinde verzeih'n. U wird's ooch an' unschuldig'n Kind's ni anrechnen. Dazu is a ja viel zu barmherzig dazu.

Flamm, mit Bezug auf bas lauter vernehmliche Summen ber Oreich, maichine: Das verfluchte Gesumme in einem fort! — Was? — Rose, du sollst dich 'n Augenblick hinseh'n! Ich tu' die nichts! Ich berihre dich nicht! Ehrenwort, Rose! Du sollst dich mal aussprech'n! — hab' doch 'n bischen Vertrauen zu mir!

Rose. Ru ja ... 's is ebens ... ich weeß weiter nischt! — Wenn ich amal erscht verheiratet bin, da kenn' Se amal die Frau Leutnant frag'n, vielleicht tutt se Ihn' sagen, was jet mit mir is. Ich hab Augusten o noch nischt gesagt! — Ich weeß, a is gutt! Deshalb is mir ni bange! Weil a weech, berzig is und o christlich is. Und nu hadje, Christoph! Hadje, lebt gesund! — Ma' hat a Lebenlang vor sich jet, da kann eens recht treu sein, sich kassein, recht arbeit'n, Schuld bezahl'n und abverdien'.

Flamm bate nofens hand fest: Rose, bleib noch 'n Augen, blick! Weinswegen bin ich ja einverstand'n! — Zu deiner Hochzeit komm ich weeß Gott nich! — Aber wenn ich auch zur Hochzeit komme, so seh ich doch ein, daß du recht hast jetz. — Mädel, ich hab' dich so gerne gehabt... so ehrlich ... ich kann dir's nicht sagen, wie gerne!... Weiß der Teusel, seit ... seit ich denken kann. — Schon dazumal hast du mir's angetan, wie du als Kind schon immer so ehrlich warst.... so offen in tausend kleinen Sachen... wenn man dich fragte

... so treuherzig 'raus!... Niemals irgendwie Schwins beleien und Kinten, und wenn stugs 'n Spiegel in Scherben ging. Ich hab' ja Weiber genug gekannt in Tharandt und hernach auch in Eberswalde auf der Akademie und beim Wilitär, wo ich fast meistens 'n blodsinniges Glick hatte, und doch weiß ich von Glick erst jest was durch dich.

Rofe. Ach, Chriftel, ich hab' Sie auch gerne gehabt.

Flamm. Du warst ja von klein auf verliebt in mich! Du hast mich schon manchmal angefunkelt... Wirst du noch manchmal benken dran? Un den alten verdrehten Sinder Flamm?

Rose. Das wer' ich! Ich hab ja a Unterpfand.

Flamm. Uch fo: Das Ringelchen mit bem Steine. Wirft bu benn manchmal ju uns fommen?

Rose. Das geht nich. Das schneid't een' zu sehr ins Herze. Das war' bloß gedoppelte Marter und Leed! 's muß aus sein! Ich vergrab' mich ei's Haus! Ich will ser zwee rackern und arbeiten! 's fängt amal a neues Leben an, und da darf ma uffs alte ooch ni mehr zuricklicken. Uff Erden is halt bloß Jammer und Not, und mir missen halt uff a himmel wart'n.

Flamm. Soll das nun der lette Abschied sein, Rose? Rose. Bater und August verwundern fich schonn!

Flamm. Und wenn sich die Fische im Wasser verwuns dern und die Rohrdommeln auf 'm Kopfe stehn, deshalb wer' ich jest keine Sekunde wegschmeißen. — Es soll also ganz und gar alle sein? — Auch Mutter willst du nich mehr besuchen?

Rose, topfications: Ich kann ihr nich mehr ins Gesichte sehn! — Vielleicht o spater amal! Nach zehn Jahren amal! — Vielleicht hat man's dann doch noch amal ieberwunden. Habje, herr Christoph! Hadje, herr Flamm!

Flamm. Schon! — Madel, ich fag' bir, wenn Mutter nich war' ... noch jet ... ich wirde erscht gar nich faceln ... da machte ich sehr kurzen Prozes mit dir. Rose. Ja, wenn od das Wortel "wenn" nich war'! — Ohne August und Bater, wer weeß, was ich machte! Um liebsten fleeg ich ei alle Welt.

Flamm. Ich mit, Rose! — Also! — So war also das! — Und da fannste mer halt noch amal beine hand geben . . . Er dradt ihre hand, sie bliden einander heiß jum Abschied in die Augen. 'S is so: was sein muß, muß eemal sein! — Und da woll'n mir halt jeht auseinander gehn! — Er wender sich entschlossen und geht mit festen Schritten, ohne sich umzubliden.

Rose, ihm nachbildend, sich überwindend, mit außerster Billenstraft: Bas fein muß, muß sein! — Und nu is gutt! Sie tut den Krug wieder in den Korb und ift im Begriff, nach der anderen Richtung davonzugeben. Stredmann erschelnt.

Stredmann, blaß, verzerrt, trlechend, scheu: Rose! — Bernd Russa! — Heerschte nich? — Das war doch wieder der nischnitzige Flamm:Schulze?! — Wo der mir amal ei de Finger kommt... dem tu ich de Nippa eim Leide zerbrecha! — Was hat's denn? Was wollt a denn wieder von dir? Das sag ich dir aber: das geht nich aso, ich leid's ni! Eener is aso gutt wie d'r andere! Ich luß mir da ooch ni a Laufspaß geb'n.

Rofe. Was fag'n Sie? Wer fein Sie denn ieberhaupt?

Stredmann. Wer ich bin? Verflucht ja: das werscht du schonn wisi'n.

Rose. Wer sein Sie? Wo hatt ich Ihn' denn schonn gesehn?

Streckmann. Du?? Miich? Wo du mich gefahn hatt'st, Madel? — Fer an'n Uff'n such' du d'r an'n andern aus.

Rose. Was woll'n Sie? Wer sein Sie? Was wull'n Sie von mir?

Stredmann. Un'n Dred will ich! Rifchte! hufte vers stand'n! In Gottes Ram' . . . prill' ni afo! —

Rose. Ich ruffe die gange Belt gusammen, wenn Sie mer jet ni von a Fers'n giehn.

Stredmann. Dent an a Kerschbaum! Dent bu ans Krugifir . . .

Rose. Wer sein Sie? Liege! Was woll'n Sie von mir? Entweder Sie sehn, doaß Sie weiterkumma . . . ich schrei', was ich kann, um hilfe dahier.

Stredmann. Madel, du haft a Berftand verloren!

Rose. Da brauch ich a wengsten nimmeh zu schleppa! Wer sein Sie? Liege! Sie hoa nischt gesahn! Ich schrei'! Ich prill, was d'r Obem halt, wenn Sie itze ni uff d'r Stelle lang machen.

Stredmann, erforoden: Rusla, ich geh'! Bis stille, 's is gutt.

Rofe. Aber glei'! Glei uff d'r Stelle! Berftanda?

Stredmann. Glei', glei'! Meinswegen! Warum ooch ni! Er macht eine farenhafte Betvegung, ale ob er fic vor einem Regenschauer flüchtete.

Rose, mit wahnstunigem Ingrimm: Da leeft a! Uso a nichts, werdiger Schuft! Wenn ma' da Kerl von hinga sitt, da hat ma' noch immer de beste Seite, und doch muß ma' sich vor dam Kerle versiehr'n! — Pfui, sag ich! Auswendig is a geschniegelt, inwendig is a von Mad'n zerfressen: d'r Etel kommt een' zum Halse 'raus.

Streckmann wender sich, bleich, unbeimilde: Ach —! — 's is woll ni meeglich!? — Was du ni sagst! — Das iis kee' sehr appetitliches Fress'n! Weshalb warscht d'n du da asu hißig druf?

Rose. Jich? Hisig uff bich?

Stredmann. Du huft's woll vergeff'n?

Rofe. Schuft!

Stredmann. 3ch biin au eener.

Rose. Schubiak! Schuft! Was hust du jett noch um mich 'rumzuschnuppern? Wer bist du? Wer sein Sie? Was hatt ich gemacht? — Du hast dich an meine Fersen gehängt! Du hast mich gehett... ei de Heechsen gebissa... Schuft!... Schlimmer als wie a Fleescherhund!

Stredmann. Du bift mir nachgelauf'n babie!

Rofe. Bas ...?

Stredmann. Bift in meine Bohnung gefomm'n und haft mir be helle heeß gemacht.

Rose. Und du ...

Stredmann. In mas benn?

Rofe. Und bu? Und bu?

Stredmann. A Roftverachter biin ich halt ni.

Rose. Stredmann! Du mußt amal sierben dahier! Hierscht' es! Denk an dei' letztes Stindla! Du mußt amal o vor am Richter stehn! Ich biin zu dir gelaufa in himmels, angst! Ich hoa dich ums himmelswilla gebattelt... du sullsk m'r mit August'n a Weg frei gahn. Ich biin uff a Knien gekruchen vor dir — und du sagst it, ich wär' dir nachgelaufa? — Usu is: Du hust a Verbrecha geton!! Du hast an mir a Verbrecha beganga!! das is mehr als an' Niederträchtigkeet! Setuppelt, gedreisacht a Verbrecha! D'r herrgott wird dich bestrofa d'ester.

Stredmann. Ru hiert od! Da laffen mir'ich ebens bruf atumma.

Rose. Das fagst bu? Das willst bu bruff akumma loon? Teifel!! Do spud ich bir ins Gesichte.

Stredmann. Dent an a Kerschbaum! Dent od ans Krugifir!

Rose. Du hust mir geschworen, du wulld'st ni davon red'n! Du hust mir heilige Eide geschworen! Du hust deine Sand uffs Kreuze gelegt und hust mir an Eid uffs Kreuz ges leistet und ihe fangst die Dehjagd von frischen an! Was willst du?

Stredmann. Ich bin afo gutt wie Flamm. Und bu follst bich mit bem ebens o ni mehr einlaff'n.

Rose. Ich spring ei sei Bette, Karnallje du! Das tat' bich ooch noch nich feen'n Pfifferling angehn.

Stredmann. Das werd fich ja 'rausfiell'n, wie bas tommt.

Rofe. Bas? Du huft mir Gewalt agetan! Du haft mich

verwerrt! hust mich niedergebrocha! Wie a Raubvogel bist du gestoßa uff mich! Ich wiß! Ich wullde zum Lierla 'raus; kumma! Du hust mir Jacke und Rock zerzaust! Ich hoa geblutt! Ich wullde no 'rauskumma! Do hatt'st du a Riegel virgelegt! Das its a Verbrecha! Ich bring's zur Dan; zeige....

Bernd und August treten hintereinander auf. Nach ihnen Rieinert und Gos lifc und die anderen Arbeiter.

Bernd, biche vor Stredmann: Was iis hier? Was haft bu mein Mabel getan?

August sieht Bernd gurad, er brangt sich vor: Ich, Bater! — A fragt, was bu Mostan getan haft?

Stredmann. Difchte!

Bernd, fich wieder vorbrangend: Bas haft bu dem Madel gestan?

Stredmann. Difchte!

Auguft, fic vorbrangend: It fagft bu, was bu er getan baft!

Stredmann. Nifchte! Un'n Teifel hab ich er getan! August. Entweder du sagst ige, was du er getan hust — pder . . .

Stredmann. Dder? Na, mas benn, hå, "ober" bobie?

— hande weg... hand von b'r Gurgel.

Rleinert versucht zu trennen: Salt!

Stredmann. hand von b'r Gurgel.

Bernd. Jege muß' bu broa gleeba. Entweder . . .

August. Was hast bu dem Madel getan?!

Stredmann, in plohlicher Angft, an den Birnbaum fich retirirend, schreit: hilfe!

August. Was hast du dem Madel getan? Antwort! Antwort! Jich will bas wiss'n. Er hat sich losgemacht und stellt Stredmann.

Stredmann bolt aus, ichlagt ibm mit ber Fauft ins Geficht: Das is meine Antwort! - Das hab lich getan!

Rleinert. Stredma -

Die alte Golifden. Salt Augustn uff! 21 fallt.

Großmagb fangt ben taumeinden August auf: Mugust!

Bernd, ohne auf August zu achten, zu Stredmann: Du werscht Rechenschaft geb'n! Jege muß dir das heemfumma!

Stredmann. Die Schweinerei! Begen dem Frovolfe da, die mit all'r Belt a Gestede hat . . . Er geht ab.

Bernb. Das mar bas vor a Bort?

Rleinert, ber mit Golifch und ber Grofmagb, habn und ber aften Golischen zusammen ben fast besinnungelosen August aufrecht erhalt: '8 Auge is 'raus!

Die alte Golischen. Bater Bernd! Augusten is ni febr gutt gegangen.

Rleinert. Der Mensch hat an' beese Brautschaft babier. Bernd. Bas? Bie benn? Du lieber heiland eim himmel! Bei ibm: August?!

August. Dir tut's linte Auge afo meb.

Bernd. Rofe, bring Baffer!

Die alte Golischen. Doas iis a Unglide.

Bernd. Rose, bring Wasser, heerschte benn nich? Golisch. Doas werd wull a Jahrla Gefängnis kuft'n.

Rose, gleichsam jest erst aufwachend: A soat... A soat... Ja, was heeßt denn nu das?... Ich hoa doch... an' Puppe gekriegt zu Weihnachta.

Rleinmagd, zu Rofe: Du schläfst woll?

Rose. ... Ma' koan das niemanda soan!... Ree, Reenemagd. 's gieht ni! 's laßt sich ni mach'n! — Ma' sellde vielleicht... doch ane Mutter han . . .

Der Borbang fällt.

## Bierter Aft

Das gleiche Zimmer im hause Flamms, wie im zweiten Utt. Ein Sonnabend Nachmittag zu Ansang des Monats September. Am Rollschreibtisch fitzt fiamm über Nechnungen. Nicht weit von der Flurtür sieht Stredmann.

Flamm. Demnach hatten Sie also noch zweihundert und feche Mark und dreißig Pfennig zu bekommen.

Stredmann. Jawohl, herr Flamm.

Flamm. Was war denn an der Maschine los? Einen Bormittag haben Sie doch feiern missen.

Stredmann. Ich hatte Termin auf 'n Landgericht. Die Mafchine is gang in Ordnung gewefen.

Flamm. War das in der Sache mit ... mit dem Reil? Stredmann. Ja. Und außerdem hatt' mich doch Bernd verklagt, ich foll doch die Tochter beleidigt haben.

Flamm bat aus einem besonderen Jach Geld genommen und gabit es auf ben großen Isch: hier sind also zweihundert . . . zweihundert sechs Mark und finfzig . . . bekam ich noch zwanzig Pfennig.

Streckmann freicht das Geld ein und legt dagegen zwanzig Pfennige auf den Tisch: Da foll ich 'm herrn Oberamtmann sagen: gegen Mitte Dezember war'sch wieder so weit.

Flamm. 3wei Lage! Sagen wir, Anfang Dezember. Da mecht ich bie große Scheuer leer mach'n.

Stredmann. Anfang Dezember. Jawohl, herr Flamm. — Abje!

Flamm. Abje, Stredmann! — Sagen Sie mal: wie wirb's benn nu werben mit Ihrer Geschichte?

Stredmann bleibt fieben, judt mit ben Achfeln: Da wird woll ni gar viel werden, herr Flamm.

Flamm. Wieso?

Stredmann. Ma' wird halt bran glooben miffen.

Flamm. Was 'ne Rleinigkeit manchmal für Folgen hat.
— Wie famt Ihr benn eigentlich so an'nander?

Stredmann. Ich bin mer reen gar nischt mehr bes wußt. Ich bin damals ... Ich muß sein reen fullrig gewest! ... Aber ich fann mich an gar nischt nich mehr erinnern.

Flamm. Der Buchbinder gilt boch fur außerst friede fertig.

Stredmann. Mit mir fångt a immer håndel an! Uber sunsier wie ausgelescht is mer das! — Ich weeß bloß, se sein ieber mich hergefall'n, grade als wie zwee reißnige Welse! Ich dachte, 's war' mer and Leben gehn! — Wenn ich das dahier nich gedacht hatte, da war' mer de hand oni ausgerutscht.

Flamm. Und bas Auge war nich mehr zu retten?

Stredmann. Rein! 's tutt een' leed. Und! . . Ru, es is ni ju andern! Schuld an dem Unglid bin ich nich!

Flamm. So 'ne Sache is an sich beese genug! Wenn erst das Gericht eingreift, wird se noch schlimmer! Haupts sächlich tut mir das Madel leid.

Stredmann. Mir schlottert's Zeug od am Leibe 'rum, so is mir de Sache zu herzen gegangen. Was Schlaf is, herr keutnant, das weeß ich ni mehr. Ich hab o im Grunde mit Augusten nischt! Mir is ebens... reen wie nich gegens wärtig!...

Flamm. Sie follten doch mal zu Bernd rieber gehn. Benn Sie die Lochter beleidigt haben und auch gar nich recht bei sich gewesen sind, so kennten Sie doch das ganz einfach zuridnehm'.

Stredmann. Das geht mich nischt an! Das is seine Sache! Wenn a freilich wißte, wo'naus das geht, da tat a woll seine Mage zurichnehm'! das mißt'n freilich 'n andrer sagen, daß a dem Madel kein'n Dienst tutt damit. Uso is! Udjes, herr Leutnant.

Flamm. Abieu! Stredmann ab.

Flamm, für fich, erregt: Wenn man fo 'm Rerl an bie Gurgel tounte! Frau Flamm wird aus ber Jagbtammer von bem hausmabchen bereingeschoben

Frau Flamm. Was brummelfte benn da wieber, Flamm?
— unf ihren Wint entfernt fic bas mabchen. — hafte Arger ges habt?

Blamm. Ja, bante, es geht!

Frau Flamm. Bar bas nich Stredmann?

Flamm. Der schone Stredmann! — Das war ber schone Stredmann, jamohl!

Frau Flamm. Wie steht's d'n nu eigentlich damit, Flamm? habt Ihr ni ieber Reil gered't?

Flamm, teigeind: Ih, was, ich hab' Rechnereien im Ropf! Frau Klamm. Steer ich bich etwa, Christel?

Flamm. Nee! Du mußt dich bloß etwas ruhig vers halten.

Frau Flamm. Wenn ich sonst nischt nich kann: da burg ich für mich. Stillschweigen.

Flamm, aufbrausend: himmeltreuzschockschwerebrett nicht nochmal! Manchmal mechte man bloß in die Jagdkammer laufen und so'n lausigen Kerl einfach niederknall'n! Das wär' bloß 'n Spaß, so was zu verantwort'n.

Frau Flamm. Nee, Chriftel, was bu een'n erfchrichft babier!

Flamm. Ich kann nischt dasser! Ich din selber erschroden!
—— So gemein is der Mensch, Mutter, sag ich dir, so unter aller Kanallje nichtswirdig... ich sage, so kann er wenigsstens sein!... daß einem Kerl wie mir, der seinen Labak verträgt, sich manchmal de Därme im Leibe umwenden. In der Sache lernt unsereiner nich aus. Man kann alle vier Fakultäten verschluckt haben, hanssliricke und Rieselsteine vers dauen, aber so was... in Niederträchtigkeiten... kommt man ieder Propädeutik nich 'rauß!

Frau Flamm. Was hat dich b'n wieder fo aufges bracht?

Flamm, wieder ichreibend: Ich spreche nur so gang im alls gemeinen.

Frau Flamm. Ich dachte, das hing mit dem Strecks mann zusamm'! Rämlich, Christel, mich tutt die Geschichte nich lostassen! Und wenn dir'sch amal mehr gelegen wird sein, da mecht ich mich wirklich amal mit dir aussprechen.

Flamm. Mit mir? Was geht mich benn Stredmann an? Frau Flamm. Wenn o Stredmann nich grade: ber Mann ja nich! Aber doch d'r alte Bernd und o Bernd Rose.

— Sieh amal: was das Mädel betrifft: das is ane bitter ernste Geschichte! Und wenn ich ni aso gefesselt wär', da wär ich schonn längst amal bei 'ner gewesen. Bliden lassen tutt se sich nich.

Flamm. Du? Bei der Rose? Was willst du denn bort?

Frau Flamm. Nu heer' amal zu, Christel. Sieh amal an, es is ja nich so bloß de erschte beste! Ich muß halt amal boch zum Rechten sehn.

Flamm. Na ja, Mutter! Tu, was de nich laffen fannst! Du wirst bei bem Mabel bloß schwerlich was ausrichten.

Frau Flamm. Wie denn, Christel? Wie meenste benn bas?

Flamm. Man foll sich in fremde Sachen nich einmischen! Man hat doch bloß Arger und Undank bavon.

Frau Flamm. Wenn schonn! An'n Arger muß ma' vertragen! Und Undank is eemal der Welt Lohn! Und was gerade die Bernd Rose andetrifft, ich weeß ni, mir is das halt immer gewesen, halb und hald, als war' se mei' Kind. Sieh ock, Christel, solange ich denken kann... wie Vater noch Oberferselter war, da wusch ihre Mutter schonn bei uns im Hause. Hernach uff'm Rirchhof an Kurtels Grab, da seh ich das Mädel noch stehn wie heute, wenn ich o selber mehr tot wie lebendig war. Außer mir und dir, das kann ich dir sagen, is keener wie die so untreesslich gewest.

Flamm. Meinswegen! Was hafte benn aber fer Ubs fichten? Ich fann m'r babei gar nifcht benten, Rind!

Frau Flamm. Erscht will ich jett erscht amal neus gierig fein.

Flamm. Wiefo?

Frau Flamm. Wegen nischt und wieder nischt! Ich meng' mich ja o sonft nich in beine Sachen. Aber jest . . .

nu mecht ich amal doch Bescheid wiss'n! was hat's benn mit dir in der letten Zeit?

Flamm. Mit mir? Ich bente, du red'ft von ber Bernd Rofe!

Frau Flamm. Jege red ich ebens amal von bir.

Flamm. Das tannft du dir aber ersparen, Mutter! Meine Angelegenheiten fummern dich nicht.

Frau Flamm. Das fagst du aso! Das is leichte ges sagt! Aber wenn man so sitt, wie ich sigen muß, und sieht, wie a Wensch immer unruhig is, und weeß, daß a nachts ni schlaffen tutt, und heert'n in eenem Biegen seufzen, und 's is zufälligerweise d'r eegne Wann, da macht man sich halt ebens seine Gedanken.

Flamm. Nee, Mutter, du bist woll ganz verrickt. Du willst mich woll ganz und gar lacherlich machen! Seufzen! Da mist ich ja blobsinnig sein. Was d'n noch? Ich bin boch keen Schneidergeselle!

Frau Flamm. Nee, Christel, aso entwischt du mir nich. Flamm. Mutter, was bezweckst du denn nu damit? Du willst mich woll den? Was? Willst mich woll langweil'n? Uns dem hause 'rausgranten? — Oder so was? — Da fannst du's, weiß Gott, gar nich schlauer ansangen.

Frau Flamm. Ich bleibe dabei, du verheimlichst mir was!

Flamm, achselzudend: Wenn du meinst! — Nu dann wer' ich dir wohl was verheimlichen! — Nimm aber mal an, Mutter, daß es so is... Du kennst mich! In der hinsicht kennst du mich doch!... Da mag sich die ganze Welt auf 'n Ropp stell'n, da kriegt keiner auch noch nich mal soviel 'raus! Er schnippt mit den Fingern. Arger hat jeder genug in der Welt! Gestern hab ich 'n Brauknecht missen raus; schmeißen, vorgestern hab ich 'n Brenner zum Teusel geziggt. Und schließlich, ganz abgesehen davon, so 'n Leben wie man's hier führen muß, is wirklich ausreichend fade genug, einen anständigen Wenschen spleenig zu machen.

Frau Flamm. Such' b'r doch Umgang! Fahr in de Stabt!

Flamm. Richtig! Im Roß mit den Rossern Stat dreschen oder mit 'n herrn Landrat auf Stelzen gehn! Gott bewahre, die Scherze habe ich did! Das kann mich noch nich vor de haustüre locken! — hatt' man nich noch das bischen Jagd und könnte sich nich seine Knarre mal umhäng', da . . . Seemann mist' man geworden sein!

Frau Flamm. Na siehst' es, da hast' es! Das sag ich ja! Du bist ebens ganz von Grund aus verwechselt! Bis vor zwee, drei Wonaten warste vergniegt, hast Vegel gesschossen und ausgebalgt, hast botanisiert und Sier gessammelt und gesungen a lieben langen Tag. 's war ane Freude, dich anzusehn, und jest biste uff eemal wie aussgewechselt.

Flamm. Wenn uns wenigstens Kurtel geblieben mar'! Frau Flamm. Wie war'sch benn, wenn mir a Kind taten annehmen.

Flamm. Jest uff eemal!? Nee, Mutter! Jest mag ich nich! Frieher hast du dich nich kenn' entschließen; heute is der Woment ooch bei mir verpaßt.

Frau Flamm. 's leichte gesagt, a Kind ins Haus nehm'! Erscht kommt 's een' natierlich vor wie a Verrat! Mir kam's wie Verrat am Kurtel vor, bloß od aus d'r Ferne so a Sedanke. Usu war mir's... wie soll ich denn sagen, Flamm! Als wenn ma' da Jungen nu ganzlich ausstieße, aus'm Haus, aus'm Stiebel und Bettel 'raus und ni zuletzt v aus unsen Herzen. — Hauptsachlich aber: wo gleich a Kind hernehmen, wo ma' hoffen kann, daß ma' Freude erlebt? — Aber laß das amal uff sich beruh'n! Nu woll'n w'r amal uff de Rose zurüczeisen! — Und ob de denn weeßt, Flamm, was mit ihr los is!

Flamm. Ja, nu ... Ja, freilich!... Beshalb benn nich! — Stredmann hat ihren Lebenswandel verdächtigt, und das leid't der alte Bernd eben nich. — 's is freilich 'ne

Dummheit, flagbar zu werden. De Rosien trägt immer bie Frau zulett.

Frau Flamm. Ich hab a paar Briefe an de Rose gesschrieben und hab' mer das Madel herbestellt. Wahrhaftig in ihrer Lage, Flamm, die kann jest wahrhaftig nich aus und nich ein wissen!

Flamm. Wiefo?

Frau flamm. Beil Stredmann im Rechte is!

Flamm, flubig, bumm: Bas, Mutter? Du mußt bich beuts lich ausbruden.

Frau Flamm. Aber, Christel, nich gleich wieder jah, zornig sein! Ich hab' d'r die Sache bis jest verheimlicht, weil ich weeß, wie du in den Sachen bist; erinner' dich och an die kleene Wagd, die de Knall und Fall hast aus 'n Hause geschmissen, und a Taschner, den de gepriegelt hast! — Das Mädel hat m'r a Bekenntnis gemacht vor langer Zeit, schonn vor ieder acht Wochen, und da is se nich bloß mehr de Rose Bernd,... sondern es kommt ooch a zweetes Wesen in Frage... halt ebens das, was unterwegens is... Flamm, haste verstanden!?... Berstehste mich?

Flamm, geprest: Nee! Nich so ganz, Mutter, offen gesstanden. Ich hab' nehmlich... hier nehmlich... heut nehmlich... jeht... mir steigt jeht manchmal das Blut so zu Kopfe. Das is wie so 'n — scheußlich! — Schwindels anfall! — Aber ja... aber nee... ich muß doch woll Luft schepfen. 's is weiter nichts, Mutter, beunruhige dich nich.

Frau Flamm, mit der Brille: Wo willst denn du mit der Batronentasche bin?

Flamm. Gar nichts. Was mach ich benn mit ber Pastronentasche? Er scheubert die Patronentasche sort, die er unwilltürlich in die Hande betommen bat. Man weiß von nichts! Man erfährt von nichts! Und da wird eenem manchmal ganz blode zus mute. Da fühlt man sich manchmal ganz fremd in der Welt.

111, 28

Frau Flamm, mistraulis. In fag' amal, Chriftel, was beeft benn bas?

Flamm. Richts, Mutter! Gar nichts! Durchaus weiter nichts! Mir is auch schon wieder ganz frei im Kopfe! Aber manchmal kommt so 'n Gefühl ieber mich, so 'ne Angst, ich weeß nich, mit einem Male, als wenn nirgend was Festes mehr unter mir war und man sollte sich gleich 's Genick abstirzen.

Frau flamm. Du red'st ja seltsame Sachen dahier. & wird an die Lar gepocht. Wer pocht benn? — herein!

August, noch unfichtbar: Ich bin's bloß, Frau Flamm!

Frau Flamm. Uch Sie fein's, herr Reil. Sie fenn' immer eintreten.

Reil August wird ganz sichtbar, er ist bleicher als früher, auch abgezehrter und trägt eine dunkle Brille. Das linke Auge ist mit einem schwarzen Werband bedeckt.

August. Ich soll um Entschuldigung bitten, Frau Leuts nant! Gut'n Tag, Frau Leutnant!

Frau Flamm. Scheen'n Dant, herr Reil.

August. Meine Braut hat Termin uff 'n Landgericht, Frau Leutnant, sonst war' se selber gekomm'. Bielleicht kommt se aber am Abend noch!

Frau Flamm. 's is mer lieb, daß ich Ihn' wenigstens amal zu sehn friege. Wie geht's Ihn' denn iebrigens? Seten Sie sich!

August. Gottes Wege sein wunderbar! Und wie a een'n heimsucht, darf man nich murren. Im Gegenteil, ma' soll sich freu'n. Und sehn Se, Frau Flamm, so geht mir'sch beinahe jeze. Wir is recht! Um so besser, je schlimmer 's kommt. Um so mehr wächst der Schatz in der Ewigkeit.

Frau Flamm, idwer atmend: Ich winichte, Se hatten recht, herr Reil. — hat Rose benn meine Briefe gefriegt?

August. Se hat m'r se o zu lesen gegeben. Und ich hab ihr o ganz bestimmt gesagt: 's ging nich. Sie mißte jest zu Ihn' gehn.

Frau Flamm. Ich muß Ihn' sagen, 's wundert mich, Reil, daß se nach all den letten Geschichten noch nich amal zu mir gefunden hat. Daß ma' Anteil nimmt, das weeß se ja doch.

August. Se is ebens reen scheu in a letten Zeit'n. Und Frau Leutnant, wenn ich was sagen derf: Sie sollten er das nich übel nehm': erschtlich hatte se immer mit mir zu tun, weil ich doch sehr aner Pflege bedurfte — und se hat sich an'n Gotteslohn um mich verdient! Und dann, seit se der Mensch aso gräßlich beschimpst hat, da wagt se sich kaum aus d'r Stube 'raus.

Frau Flamm. Ich nehm's er o weiter nich iebel, Reil! Wie geht's er benn fonft? Was treibt fe benn fo?

August. D jee, nee... das is... was sag ich d'n glei'
... wie se heut um a elf uffs Gerichte sollte — das war Ihn' a richtiger Tanz dahier! Reen war das, Frau Flamm,
... ma' konnte sast Angst kriegen, aso eigentiemlich hat se gered't. — Erscht wollde se ieberhaupt nich gehn, dann meente se, daß se mich wollte mitnehm', uff de letze war se dann fort wie a Licht und schrieg mer zu, daß ich nich sollte nachkomm'. Manchmal hatt' se gestennt a ganzen Tag! — Man macht sich natierlich seine Gedanken.

Frau Flamm. Bas benn für welche?

August. So allerhand! — Erschtlich, daß mich das Unsglick betroffen hat! Das hat se mir mehrmal ausgesprochen! Das schneid' 'r woll sehr in de Seele dahier! Und o was a Vater Bernd betrifft und daß a sich's hat so zu herzen gesnomm'.

Frau Flamm. Mir sein ja hier unter uns, herr Reil. Warum soll'n wir benn nich amal beutlich reden: is Ihn' bas nie burch a Kopp gegangen... ich meene mit Streck, mann die Geschichte... Ihn' ober 'n Vater Bernd viel, leicht? Daß daran etwa tennte was Wahres sein.

August. Ich mach' mir dadrieber teene Gedant'n. Frau Flamm. Das is recht! Das table ich durchaus

28\*

weiter nich! Da' fann manchmal wirklich nischt Befferes tun, als wie a Strauß a Ropp in a Sand fted'n. Fer an'n Bater aber geheert fich bas nich.

Muauft. Ru. Frau Flamm, mas a alten Bernd ans betrifft, afo bimmelweit is ber von folden Gedanken, daß da irgend was kennte nich richtig fein . . . aso felsenfest in ber Sache babier: ber ließ fich b'rffer beebe Sande abhaden. Al is afo strenge, bas gloobt eener nich. D'r herr Leuts nant Rlamm is o bei 'm gewest und bat 'n woll'n von d'r Rlage abbringen . . .

Frau Flamm, erregt: Wer is bei 'm geweft?

Auguft. D'r herr Leutnant!

Frau Rlamm. Mei' Mann?

August. Jawohl! A hat lange mit 'm gered't. Sehn Se, mir - ich hab' swar a Auge verloren! - mir liegt nischte baran, daß der Stredmann bestraft wird! Dein is bas Gerichte, fpricht ja ber herr! Aber Bater, ber is ni versehnlich zu friegen, a spricht: Berlangt all's, aber bas nich von mir.

Rrau Rlamm. Dei' Mann is beim alten Bernd gemeft? Muguft. Ja, wie a bie Vorladung hatte befommen.

Frau Rlamm. Bas fier 'ne Borladung war benn bas? Muguft. halt o vor a Untersuchungsrichter.

Frau flamm, erregter: D'r alte Bernd?

Muguft. D'r herr Leutnant Rlamm.

Frau Flamm. Ja, is benn mei' Mann auch bers nommen worden? Das bat benn ber mit ber Sache gu fun?

August. A is auch vernommen worden, jawoll.

Rrau Rlamm, erfchattert: Go!? - Das is mir gang neu! Davon wußt ich nichts! Auch bag Chriftel beim alten Bernd is gewesen! - Wo blok meine Obefolonie is! -Dee, August, da gebn Ge od nach hause jest! Ich bin jest a biffel . . . ich weeß nich, wie! Un'n besondern Rat fann ich Ihn' so ni mehr geben! Mir is was fehr in be Glieder

gefahren. Sehn Se nach hause und tun Se's abwarten. Wenn Se aber das Mädel lieb han dahier, da... sehn Se uff mich, ich kann a Lied sing'n! — Wenn eemal a Mensch so geartet is: 's is nu a Mann, dem de Weiber nachlausen, oder 's kann o meinsweg'n a Weibsbild sein, dem de Männer wie nerr'sch uff a haden liegen — da heeßt's dulden! dulden! Geduldig sein. — Ich hab' zwelf Jahre lang so gelebt. Sie datt die hand vor die Ungen und sieht durch die Finger. Und wenn ich iederhaupt noch was seh'n wollte, da hab ich mußt durch de Finger sehn.

August. Ich fann bas halt nimmermehr glooben, Frau Klamm!

Frau Flamm. Ja, ob Sie mir das glooben oder nich; dad'rnach wird nich gefragt im Leben. 's geht mer wie Ihn'; ich begreif's ooch fast ni; mir miss'n halt sehn, wie mir uns damit absinden. — Ich hab' Rosen a Versprechen gegeben! Wa' verspricht manchmal seichte, und halten is schwer! Nu all's, was in meinen Kräften sieht. — Adje! — Ich kann Ihn' ja freilich nich zumuten... D'r himmel muß ebens gnädig sein. Angust ergreist bewegt die dargebotene Hand der Frau Flamm und entsernt sich dann schweigend.

Frau Flamm lehnt den Kopf weit im Stuhl gurad, blidt versonnen gen himmel und seufzt zweimal schwer. — Flamm fommt herein, sehr bleich, wirst Seitenblide auf Frau Flamm und kängt an, leise zu pseisen, mahrend er den Bücherschrant destrett und angelegentlich etwas zu suchen schein.

Frau Flamm. Ja, ja, du pfeifst eben auf alles, Flamm!
— Und — das hatt ich dir doch nich zugetraut.

Flamm tehrt fic um, schweigt, fiebt fie gerade an, bebt beibe hanbe ein wenig, beibe Uchseln febr boch und laßt alles wiederum schlaff herunterfinten, wahrend er einfach und ohne Berlegenheit mehr nachbenklich als beschämt zu Boden bildt.

Frau Flamm. Ihr macht Euch das eben leichte, Ihr Manner. — Bas foll b'n nu werden?

Flamm, die Bewegung wie vorher, nur schwächer: Das weiß ich nich. — Ich will jeht amal vollständig ruhig bleiben. Ich will mal erzählen, wie das kam. — Bielleicht kannst du mich da etwas milder beurteilen. Wo nich . . . na, dann tu ich mir eben sehr leid.

Frau Flamm. So an'n Leichtsinn fann ma' nich milbe beurteilen.

Flamm. Leichtsinn? Blog Leichtsinn mar das wohl nich! Bas is dir denn aber lieber, Mutter, wenn's a Leichtsinn oder wenn's ernster is —?—

Frau Flamm. Grade so a'm Madel die Jukunft zerssteren, wo mir hier... wo ma' alle Berantwortung hat! Wo ma' se hat ins haus gezogen! Wo se haben a blindes Bertrauen gehabt! — D, nee, 's is zum ei de Erde sint'n! Ms hatt' man's reen heimlich druff angelegt.

Flamm. Bift bu fertig, Mutter? Frau Flamm. Noch lange nich!

Flamm. Nu, ba tann ich ja noch a biffel wart'n!

Frau Flamm. Christel, was hab ich dir damals gesagt, da du 'rausgerickt kamst und du woll'st mich heiraten? Klamm. Was?

Frau Flamm. Ich bin viel zu alt fer dich. A Weib kann sechzehn Jahre jinger sein, aber ni drei oder vier Jahre alter. Hatt'st du mir od gefolgt dahier.

Flamm. Sind das nich recht mießige Sachen, jetz, von solchen alten Geschichten zu reden? Haben wir jetz gar nichts Wichtigeres zu tun? — Ich kann mir nich helsen, mir scheint's so, Mutter. — Davon, was mit Rose eigentlich is, hab ich bis heute keine Uhnung gehabt. Sonst hatt ich natierlich doch anders gehandelt. Nu heißt's sehn, ob was nachzuholen is. Und eben aus diesem Grunde, Mutter, wollt ich dich bitten, nich kleinlich zu sein, und wollte zunächst den Versuch mal machen, ob du für den Fall wohl 'n Verständnis kriegst. Solange... bis zu dem Augenblich, wo es hieß, der Veitstänzer soll Rose heiraten, ist alles in allen Ehren gewest. Wie das aber fest stand, hernach war's aus. — Kann sein, meine Begriffe verwirren sich. Ich hatte das Mädel aufwachsen sehn ... es hing was von der Liebe zu Kurtel dran. Erstlich

wollt ich sie nur von dem Unglud zurichalten, und schließlich, ganz plöglich mal, wie das so is ... das hat ja schon Plato so richtig geschrieben — von den zwei Rossen, im Phaidros seht's: da ging eben der schlechte Saul mit mir durch, und da sind eben alle Damme gebrochen.

Langeres Stillfcmeigen.

Frau Flamm. Du hast ja recht scheene Geschichten erstählt — und sogar mit gelehrten Sachen durchslochten — banach tut Ihr dann immer im Nechte sein! A armes Weib mag dann sehn, wo se hintommt! — Wo moglich hast du se bloß glicklich gemacht und hast dich dabei selber noch uffs geopfert... Fer so was gibt's teene Entschuldigung.

Flamm. Gut, Mutter, also vertagen wir das! Erinner' dich aber, wie Rurtel starb, da konnt ich das Madel nich sehn mehr im hause. Wer hat se gehalten und hergelockt? —

Frau Flamm. Weil's ebens ni follte ju tot um uns werben. Um meinetwillen braucht ich se nich.

Flamm. Und ich hab' nischt gesagt um beinetwillen.

Frau Flamm. Schade für jede Trane dahier, die eens etwa follte um Euch vergissen! Deine Reden kannst d'r ersparen, Flamm.

Das hausmabden bringt ben Raffee berein.

Das haus madchen. De Bernd Rofe is in d'r Riche braugen.

Frau Flamm. Komm, Mabel! Schieb mich! Fast' amal an! — zu glamm: Du kannst mich ja helfen beiseite briden. Irgendwo wird woll fer mich ane Kammer noch sein! Ich bin ni im Wege. hernach kannst se ja 'reinrufen.

Flamm, sum hausmadden, streng: Das Madel soll wart'n 'n Augenblick. Das hausmadden ab. — Mutter, du mußt mit ihr reden a Wort! Ich kann nich! Mir sind de hande ges bunden.

Frau Flamm. Was foll ich b'n mit 'r reden, Flamm? Flamm. Mutter, du weißt das beffer wie ich! Du weißt das felbft . . . du haft felber gefagt . . . bloß jest nich erbarms lich um's himmelswill'n!... So darf sie nich von der Schwelle gebn.

Frau Flamm. Ich kann ihr die Schuhe nich puten, Ramm!

Flamm. Das sollst du auch nich! Davon is nich die Rede! aber du hast se herbestellt. — Du kannst dich so nich verändern plotslich, daß du alles Erbarmen und Mitseid vergist. Was hast du vorher zu mir gesagt? — So is das Mädel zugrunde gerichtet! Und wenn das Mädel zugrunde geht... fer so 'ne Kanallze hältst du mich nich, daß ich dann noch meechte mei' Leben fristen. Entweder oder, vergiß das nich.

Frau Flamm. Na, Christel... wert seid Ihr das freislich ni, jedennoch im Grunde: was will ma' machen!? — 's herz blutt een'! 's is unsere eegene Schuld. Warum tutt ma' sich immer wieder was weismachen, wo ma' alt genug is und verständig is, und sitt a Wald vor a Baumen nich. Od darieder, Christel, tausch' dich ni... 's is gutt! Weins; wegen! Ich rede mit ihr! Ni um deinetwillen, sondern weil's richtig is! Aber bild' d'r nich ein, ich kennte jetz ganz machen, was du verbrochen und was du zerbrochen hast. — Ihr Wanner seid wie de Kinder dahier...

Das Sausmabden tommt wieber.

Das haus madchen. Sie will ni mehr wart'n! Frau Flamm. Schick' se 'rein! — Das hausmabchen ab. Flamm. Verständig, Mutter, auf Chrenwort... Frau Flamm. Du brauchst's ni geben! Da brauchst's ni brechen. Jamm ab. Frau Flamm seufst, nimmt die hatelei auf.

Darnach tritt Bernb Rofe ein.

Rofe, im Conntageffaat, aufgebonnert, von verfallenen Gesichtegugen, im Auge einen franthaften Glang: Gu'n Tag, Madam.

Frau Flamm. Set' dich! Gut'n Lag. Nu, Rose, ich hab' dich hergebeten . . . Bas wir damals mit'nander ges sprochen haben, das wird dir woll noch in Erinnerung sein.

Inzwischen hat sich ja manches geandert!... In vieler Besziehung jedenfalls!... Nu, da wollt ich erscht mit dir amal sprechen. Du sagt'st zwar damals, ich kennt' d'r nich helsen: du wollt'st alles alleene durchsechten dahier! Heute is m'r ja o manches klar geworden. Damals dei' sonderbares Verhalten und daß de von mir keene hilfe wollt'st haben. — Wie de aber selber willst durchsommen, das seh ich noch nich. Romm, trink ane Tasse Kasse mit. Wose nimmt in der Rabe des Kassechisches auf einer Stublede Plas. August war eben hier dei mir. Wenn ich wie du gewesen war', Madel, ich hatt's längst gewagt und 'm de Wahrheit gesagt. Ibr schaf in die Augen sebend: Jest darf ich d'r dazu nich amal mehr raten. Hab ich nicht recht?

Rofe. Ach, warum benn, Madam?

Frau Flamm. 's is ja wahr, je alter a Mensch eemal wird, um so weniger kann a de Menschheet begreifen! A jedes is uff de Welt gekomm' uff de namliche Urt und Weise dahier, aber dadavon darf ni de Rede sein. — Wodurch se doch alle leben dahier, vom Kaiser und Erzbischof anges sangen, bis 'runter zum Pferdejungen dahier, das kenn' se gar nich genug gemein machen. Und wo of a Storch ieber a Schornstein fliegt, da is de Verwirrung riesengroß. Da reißen se aus nach allen Richtungen. Uso a Gast kommt niemals zu Paß.

Rofe. Uch, Madam, das war' langst ins Reene gebracht, wenn so a Verbrecher und Schurfe dahier . . . aso a Liegner wie Stredmann is . . .

Frau Flamm. Nee, Madel, da begreif ich dich nich. Wie kannst du bloß sagen, der Mann tut liegen? Ma' sieht dir'sch doch fast schonn von außen an.

Rofe. A liegt! A liegt! Ich weeß eben ni andersch.

Frau Flamm. In welcher Art liegt er denn aber da? Rose. Ei jeder Art und ei jeder Richtung.

Frau Flamm. Du scheinst mir nich gang bei d'r Sache ju sein! Ben haste benn vor dir? Besinn bich a wing! —

— Erschtlich hast du mir all's ja hinlänglich gestand'n, und außerdem weeß ich jest mehr als das, auch das, was du mir verschwiegen hast.

Rofe, frofielnd, gitternd, verfiodt: Und wenn Se mich totfchlagen, ich weeß weiter nifcht.

Frau Flamm. Go?! — Ach! — Das sein beine Springe jett!? Nach der Richtung hatt ich dich andersch beurteilt. Das fommt mir doch unerwartet dahier! — Hoffenslich, wenn de vernommen worden bist, haste da a wing weniger konfuse gesprochen.

Rose. Da hab ich o od das gleiche gesagt.

Frau flamm. Mabel, tomm ju Berftande babier! Du red'st ja bier bellen Unfinn gusammen; afo schwindelt man boch vorm Richter nich! heer' amal zu, was ich fagen tu'! Trint an'n Schlud Raffee, bu brauchft ne erschreden! '8 verfolgt bich ja teener, und ich freg bich o nich! - Du haft swar an mir ni sum besten gehandelt, bas fann feener weiter behaupt'n dahier! Sattste mir wingsten damals de Bahr: beet gefagt, vielleicht hatt' ma' ba leichter an'n Ausweg g'fund'n; mas jest ane ichwere Sache is. Jedennoch mer woll'n nich mießig sein und woll'n o beut noch ane Reffung versuchen! Irgendwo fann's vielleicht noch meeglich fein. Ru also ... hauptsächlich ... soviel is gewiß ... und da tannft be bich o badruff gang fest verlaffen . . . teene Dot follt Ihr niemals nich leiben babier! - Doch wenn Bater follte de hand von dir abziehen und August vielleicht seiner Wege gehn! Fer bich und o fer bei Rind wird geforgt fein.

Rose. Ich weeß halt ni — was Sie meenen, Madam.

Frau Flamm. Na, Mabel, da sag ich dir'sch uff a Kopp druff: wenn du das ni weeßt und vergessen hast, da hast du ganz einfach a beeses Gewissen! Da hast du noch andre Sachen gebahnt! Und wenn du noch a Geheimnis hast, da hängt das mit nischt wie mit dem Streckmann zusammen; da is das der Kerl, der dich unglicklich macht.

Rose, beftig: Ree, wie tenn' Sie afo mas benn benten,

Madam! Das sagen Sic... nee, ach, um Gotteswill'n ... wie hab ich och das um Jhn' verdient!... Wenn das bloß mei' Kurtel... mei' liebes Kind... Sie eingt die Hande hysterisch vor dem Bilde des Knaden.

Frau Flamm. Rose, od das nich, das bitt ich bich! Rann sein, daß du o was um mich verdient hast! Dadrieber streiten wir aber jest nich. Du bist ja aso verändert dahier ... das is ja schonn gar nich mehr zu begreifen, wie du dich aso sehr verändert hast.

Rofe. Warum hat mich mei' Mutterle ni geholt! Sie fagte, ich hol' bich nach, wenn ich sterbe.

Frau Flamm. Jest fomm ju Berftande, Madel! Du lebft! Was baft bu?

Rose. Mit Stredmann ha ich nischt! Der Lump hat's Blaue vom himmel gelogen.

Frau Flamm. Bas hat a gelogen? — hat er's bes ichworen?

Rofe. Db a's schweert ober nich, mir is das gleichgiltig. Frau Flamm. haft du o miffen schweeren?

Rose. Das weeß ich nich — Ma' is doch kee' schlechter Mensch dahier!... Suser hatt ich ja a Verbrechen begangen!... Daß Angust sei' Auge hat verloren, das hat ma'... das hoa ich ni angestift'!... 's verfolgt een'n vorher o Tag und Nacht... was der Mann ser Schmerzen hat missen leiden... suser mist a mich ja oaspein dahier. Nu halt ma' immer a Arm ei de Hieh', ma' will immer was aus'm Feuer rett'n... da brechen se een' alle Knoch'n entzwee. Flamm erregt berein.

Flamm. Wer zerbricht dir de Knochen? Sieh Mutter boch an! Im Gegenteil, wir woll'n bich rett'n.

Rose. Das is jest zu spat! Das geht jest ni mehr! Klamm. Was beest das?

Rose. Nischte! — Ich kann ni mehr warten. Abje! Ich will meiner Wege gehn.

Blamm. hierbleiben!! Dich von be Stelle geriehrt!!

— Ich hab an der Tiere alles geheert, und jetzt will ich die gause Wahrheit will'n.

Rofe. Ich fag' ja die Wahrheet!

Rlamm. Dit Stredmann bie!

Rofe. 's is nischt swischen uns gewest, a liegt!

Flamm. Sagt a, daß zwischen euch was gewest ist! —?

Rose. Ich sag' weiter nischte, als daß a liegt!

Flamm. hat a be Liege beschworen?

Rofe foweigt.

Flamm, Rose scharf und lange betrachtend, hernach: Ru, Mutter, da nimm mir nur alles nich übel, verzeih mir nur, was du verzeihen kannst! — Von der Sache weiß ich nu klipp und klar, daß sie mich nu auch ganz und gar nichts mehr ans geht! Ich lache drieber! Ich niese drauf.

Frau Flamm, ju Rofe: haft bu benn alles gang abs geleuanet?

Rose. - - -

Flamm. Ich habe natierlich die Wahrheit gesagt. Und Stredmann liegt auch nich in folden Momenten! Auf Meineid steht Zuchthaus, da liegt einer nich!

Frau Flamm. Madel, du hast nich die Wahrheit gesagt? Du hast unterm Side womdglich gelogen? — hast du denn gar feine Uhnung davon, was du damit getan und bez gangen hast? — Wie kommt dir denn so ein unsinniger Gedanke? — Wie kommst du auf so was?

Rofe, gebrochen, schreit beraus: Ich hoa mich geschaamt!

Frau Rlamm. Aber Rofe . . .

Flamm. Schabe fer jedes Wort! Beshalb hatt'ft bu a Richter angelogen?

Rose. Ich hoa mich geschaamt!!! Ich hoa mich gesschaamt!

Flamm. Und mich? Und Mutter? Und August bahier? Weshalb hast du uns alle mit'nander beschwindelt? Und wahrscheinlich o Stredmann zuguterlett? Und mit wem du sonst noch bei' Gestede hast? ... Ja, ja, du hast a treus

herzig Gesichte, aber dennoch, bu hast dich mit Recht ges schaamt!

Rofe. A hat mich verfolgt und gehett wie a hund.

Flamm, tagend: Ru, was denn, Ihr Weiber macht uns zu hunden. heute der, morgen der, 's is ditter genung!
— Tutt Ihr, was Ihr wollt jest! Wacht, was d'r wollt! —
— Wenn ich noch an'n Finger riehr in der Sache, da such ich mir selber an'n Strick dahier und hau' mer den um meine Eselsohren, dis ich de hand vor a Augen ni seh'!

Rofe farrt Flamm groß und entfest an.

Frau Flamm. Es bleibt dabei, Rofe, mas ich gefagt habe: es wird immer geforgt fein fur euch zwei.

Rose, wie vorber und medanisch flusternd: Ich hoa mich geschaamt!

— Ich hoa mich geschaamt!

Frau Flamm. heerst du, Rose? — Rose schnell ab. Rose! — Das Madel is fort! — Da mecht' ma' an'n Engel im himmel bitten . . .

Flamm, in Grund erichattert, bricht in verhaltenes Schluchzen aus: Gott verzeih' mir's, Mutter . . . ich fann nich anders.

Der Borbang fällt.

## Fünfter Aft

Die Bobnflube im bausden bes alten Bernb, Gie ift stemlich geraumtg, bat graue Banbe und eine alte geweißte Baltenbede. Gine Dur im hintergrund führt jur Ruche, eine Tur linte jum hausflur, rechte find gwei Fenfterchen. 3wifchen biefen Renfterchen fiebt eine gelbe Rommobe, auf ibr eine Betroleumlampe, uns angegunbet, barüber an ber Band bangt ein Spiegel. In ber Ede linte ein Bauerns ofen. In ber Ede rechts Bacheleinwand, Sofa, Tifch mit Tifcbede und Sanges lampe baraber. Uber bem Gofa an ber Band ein biblifches Bilb: "Laffet bie Rinblein ju mir fommen", barunter Photographien Bernbe aus feiner Militars seit und einige: er und feine Rran gemeinschaftlich. Born linte fiebt ein Glass fcrant, angefüllt mit gemalten Tallen und Glafern ulw. Muf bem Difch flebt ein Rrugiffe. Muf ber Rommobe liegt eine Bibel, über ber Flurtur bangt ein Dibilb "Chriftus mit ber Dornenfrone". Auf ber Diele liegen Fledelbeden. Die Fenfter baben Mullaardinen. Bier bis funf gelbe Dolgftuble find jeber auf feinem Plat geordnet. Alles macht einen fauberen und febr froftigen Ginbrud. Ginige Bibeln und Gefangbacher liegen auf bem Schrant. Um Turpfoften ber Flurtur bangt eine Sammelbachfe.

Es iff abends gegen sieben Uhr des gleichen Tages, an dem die Worgange des vierten Attes stattgefunden haben. Die Dur jum Flur sieht offen, ebenso die in den Rüchens raum. Es herrscht tiefe Dammerung.

Man hort außer dem Hause Stimmen, danach wird mehrmals an das Fenster gestopft. Danach sagt eine Stimme durchs Fenster: Bernd, ist denn gar fee' Mensch nich beheeme? — M'r gehn amal an de Hingerster! — Nun wird es sill, bald aber geht die hintertür, und man hort Stimmen und Schritte im Hausstur. Jeht erscheinen in der Flurtür Kleinert und Rose Bernd, diese sichtste erschoppt und von Kleinert gestüt.

Rose, somad, mabsam: '8 is niemand d'rheeme! '8 is alles finster.

Rleinert. Go fann ich dich jest ni alleene laff'n!

Rose. Weshalb denn ni, Kleinert! Mir fehlt ja nischt.

Rleinert. Das gloob od a andrer, daß dir nischt fehlt! Suffer hatt ich dich woll ni uffgelafa.

Rose. Nee — ich bin doch bloß a wing schwindlig ges word'n. — Wirklich! — 's geht jett! — Ich brauch Euch ni weiter.

Rleinert. Nee, nee, Madel, nee, bas gieht ni afu.

Rose. Ja, ja, Bater Rleinert! Ich dant' scheen! 's is gutt! Mir fehlt nischt! Ich biln wieder ganz eim Stande. Das fommt aso manchmal, das is weiter nischt.

Rleinert. Du lagst ja halb tot babier hinger a Beiba! Du hast bich ja wie a Burm gefrimmt.

Rose. Rleinert, gieht Euer Wege... ich mache glei' Licht! — Ich muß Feuer uffinda... gieht Eurer Wege... Se wer'n glei' kumma zum Abendbrot!... Ach nee, Kleinert, Kleinert, ich bin aso miede! Uso schauderhaft miede, das gleebt eener nich!

Rleinert. Und ba willste no Feuer uffgind'n babier? Das is nischt fer biich, bu gehitricht eis Bette.

Rose. Rleinert, gieht Eurer Wege, gieht! Wenn Vater ... wenn August ... die derfen nischt wissen! Tutt mer die Liebe — tutt mer das ni va!

Rleinert. Will ich b'r etwa was Biifes oatun?

Rose. Nee, nee, ich wiß schunn. Ihr wart immer gutt! Dat sich von dem Stuhl rechts an der Tax, auf dem sie hingesunsen war, erhoden und ein Licht hinterm Ofen vorgezogen und angestedt. — Jedennoch . . . ich bin gutt zuwege jest wieder. — Mir fehlt nischt! — Da kennt Ihr ganz ruhig sein.

Rleinert. Das fagft bu afo!

Rofe. Beil's werflich fo is. Marthel tommt mit blogen Armen und barfus vom Felbe berein.

Rofe. Da is ja ooch Marthel!

Marthel. Rose, bist du's? — Wo bist'n a ganzen Tag gewesen?

Rofe. Dir hat getraumt, ich mar uff'n Gericht.

Rleinert. Ree, nee, sie war wirklich uff'n Gerichte! — Paß a wing uff, uff be Schwester, Martha, jum wingsten aso lange, bis Bater kommt: '8 is mit dam Madel ni all's gang richtig. — —

Rose. Martha, feder! Zind' Feuer uff! Daß m'r schnell de Kartoffeln kenn' jusepen. — Wo is denn Vater?

Marthel. Uff Augustens Land.

Rofe. Und August?

Marthel. Das weeß ich nich, wo a is. A war heute nich uff'n Felde draußen.

Rofe. Saft bu neue Rartoffeln?

Marthel. De Scherze bull! Gie fcattet Kartoffein gleich hinterm Racheneingang auf ben Boben.

Rose. Bring ane Schissel und an'n Lopp, da kann ich glei' mit Schalen anfang'n. Selber hol'n kann ich mir'sch nich.

Rleinert. Gool ich etwa was bestell'n ergendwo?

Rose, Wo denn?... Beim Totengraber vielleicht? — Ree, nee, Pate Kleinert, wegen meiner nich! Ich kumm uf a gang besond'res Medla.

Rleinert. Da abje!

Rose. Na adje!

Marthel, frisch: Komm' Se wieder, Pate Kleinert! Reinert, wie immer die Pfeife im Munde, topfichattelnd ab.

Marthel, bas Feuer angundend: 38 bir ni gutt, Rusla?

Rose. D ja, mir is gutt! — Leife, mit gerungenen Sanden gum Krugifip: Jesus, Maria, erbarm' dich od meiner.

Marthel. Rofe?

Rofe. Was benn?

Marthel. Bas hat's benn mit bir?

Rose. Nischte! Bring mir a Topp und Kartoffeln!

Marthel hat das Fener in Sang gebracht, tommt nun mit einer irdenen Schaffel voll Kartoffeln, auch ein Wesser liegt darin: Uch nee, Rusla, ich augst' mich, wie siehst bu och aus!

Rose. Wie sah ich d'n aus, ha, sag' mer amal? Wie denn? Hoa ich ernt' was oa a Handen? Is mer ernt was ieber de Augen gebrannt? 's kommt mer oll's aso wie gesspenstig vor! unbeimtic tachend: Nee, Jeses! Jete sah ich von dir kee Eesichte! Jete sah ich an' Hand! Jete sah ich zwee Augen! Jete Punkte! Martha, ich wer' woll blind.

Marthel. Rosla, dir is wull ernt was paffiert?

Rose. Behitt dich od Gott davor, was mir passiert is ... Winsch' du d'r lieber an friehzeitigen Tod. Denn 's heeßt ja, wenn eener o zeitlich stirbt, da is a doch, heeßt's ja, ei d'r Ruhe. Da braucht a nich leben und Oden hull'n. —

— Wie is mit 'n fleenen Kurt Flamm gewest? — Ich wiß nee!... Mir schwindelt!... Ich ha's vergess'n!... Ich ha alles vergess'n... 's Leben is schwer! — Wenn's och aso bliebe! — Wenn ma' och ni mehr ufswachte! — Fer was das och alles mag vorfall'n dahier!? —

Marthel, angfilig: Wenn od Bater blog heemfam' . . .

Rose. Martha, kumm, heer' uff mich! Du berst Vater nischt sag'n, daß ich hier war... hier biin... Gelt, Martha, gelt, das versprichst du mir?!... Ich ha dir o manches zuliebe getan... gelt, Martha? Das hast du no ni vergess'n ... wenn's o jete um mich... gar aso dunkel is!

Marthel. Willste a Neegel Raffee haben, 's steht noch a Neegel in d'r Rehre. Ich angst' mich aso, Russa...

Nose. Angst' dich od ni! Ich will a wing 'nuff in de Rammer gehn! — Ich will mich a wing... od a bissel hinlegen! Sonste is mer ganz wohl — sonste is weiter nischt.

Marthel. Vatern foll ich nischt fagen?

Rofe. Ree' Sterbenswort!

Marthel. Und Augusten o nischt?

Rose. Mit keener Silbe! Mabel, du hast keene Mutter gekannt, und ich hab' dich ei Angsten großgezogen. — Wie manche Nacht hab ich durchgewacht ei Sorgen um dich in schwerer Krankheet. Uso alt wie du war ich no nich, da hatt ich mich an dir fast schief geschleppt, da kamst du dahier von dem Arm gar ni 'runter! Verrätst du mich jetze, is 's aus zwischen uns.

Marthel. Rosla, 's werd doch nischt Bieses sein . . .? Rischt Gefährliches, meen ich . . .?

Rose. Das glood ich ni! Kumm, Marthla, greif a wing ... stis' mich a wing! — Ma' is halt zu sehr ei d'r Welt verlass'n! Ma' is eemal zu sehr alleene dahier! — Wenn ma' bloß nich aso alleene ware! — Ma' is zu sehr alleene hier uff d'r Erde! Rose und Marthel ab durch die Haussturtur.

111, 29

Einige Setunden bleibt bas 3immer leer, hernach erscheint in der Rache ber alte Bernd, er seht einen Korb und eine Kartoffelhade ab und gudt dann mit ernftem Gesicht forschend herein. Inzwischen tritt wieder Marthel vom Flur aus ins Wohnzimmer.

Marthel. Sein Sie's, Bater?

Bernd. 's is ja fee' heeßes Wasser! Du weeß doch, ich muß doch mei' Fußbad haben. Is Rose ni da? —

Marthel. Ge is noch ni ba, Bater!

Bernd. Was? is se noch ni vom Gerichte gurud? Das is ja ni meeglich, 's is ja balb achte. — War August ni bier?

Marthel. Roch ni!

Bernd. O noch ni? Ru, da wird fe vielleicht bei Augusten sein. — haste de große Wolke gesehn, Marthel? So gegen sechse vom Streitberge ber?

Marthel. Ja, Bater. 's war gang finfter geworden.

Bernd. 's wird amal noch viel finsterer werden! Bind' mer amal de Tifchlampe an und leg' mer be beilige Schrift jurechte. hauptsache is: in Bereitschaft fein. - Marthel, bentst bu o immer and ewige Leben? - Dag du fannst vor'n ewigen Richter fieben? — De wenigsten Menschen benten dran. Eben wie ich am Baffer nach Sause ging, ba beert ich mir wieder amal eenen nachschimpfen. Wo war ich a Leutefdinder geweft? - A brillte und fcbrie namlich: Leutes schinder! Ich hab' nischt als bloß meine Pflicht getan. De Rotte Rora lebt immer noch! - Durchstechereien! 3wee Augen gubriden! Ruhig gufeben, wie ma' betriegt! Da is ma unter a Menschen gelitten. — — Un a herrn Jesus halt ich mich. — Wir Menschen brauchen alle bie Stige! Blog gute Werfe tun, macht's eben nicht! hatte Rofe bas mehr in Gedanken gefaßt, vielleicht waren wir um allers lei heimsuchung und um manches Schwere und Bitt're gefomm'. Der Genbarm ericeint im Turrahmen. Ber tommt benn?

Der Gendarm. Ich hab eine Zustellung, ich mechte amal Ihre Dochter fprechen.

Bernb. Meine alt'fte Tochter?

Der Gendarm lieft: Un Rose Bernd.

Bernd. Meine Tochter is noch nich jurud vom Gerichte.
— Rann ich den Brief ni abgeben ?

Der Genbarm. Nein. — Ich muß auch personlich amal recherchieren. Morgen gegen acht wer' ich ba wiebers komm'. Mugust erscheint eilfg.

Bernd. Da is ja o August.

August. 38 Rose nich bier?

Bernd. Nee. — Der herr Wachtmeefter fragt ooch nach er; ich bachte, Ihr war't mit'nander fein.

Der Gendarm. Ich muß ieber an'n Punft noch Rescherchen anstellen, und dann hab ich o hier ane Zustellung.

August. Ewig und immer die Streckmanns Geschichte. Ni bloß daß ma sei' Auge hat eingebießt, aber nu noch die Scherereien dazu. Das nimmt ja, Gott verzeih' mir's, fee' Ende!

Der Gendarm. Gu'n Abend! Morgen vormittag um acht. 215.

August. Marthel, geh amal in de Riche jest. — Bater, ich hab' was mit Ihn' zu sprechen. Geh, Marthel, geh, mach' de Tiere zu. — Marthel, hast du nischt von Rose bes merkt?

Marthel. Ree, nischte. — Sie wintt ihm verstohlen mit dem Beigefinger. Ich wer' d'r was fagen, August.

August. Mach' de Liere zu, Madel, ich hab' feene Zeit. Er schilest seibst die Rachentar. Vater, Ihr mißt Eure Klage zurick; nehm'.

Bernd. Alles, August! Das fann ich nich.

August. Es is nich driftlich. Ihr mißt fe guridnehm'.

Bernd. Ich gloobe ni, daß das ni chrisslich is! — Denn warum? Das bleibt eine Ruchlosigfeit, aso a'm Madel de Ehre abschneiden. Das is a Verbrechen, das Strafe verdient.

August. Wie foll ich od anfang'. Vater Bernd . . . Ihr seid in ber Sache zu bigig gewesen . . .

45I

Bernd. Das beansprucht mei' Weib, das im Grabe liegt! O meine Shre beansprucht das! Meine hausehre und meines Madels Chre! Und o deine Ehre juguterlett.

August. Bater Bernd, Bater Bernd, wie soll ich da anfang', wenn Ihr gar so unversehnlich seid! Ihr habt von so vieler Shre gered't. Ma' soll aber seine Shre ni suchen, sondern Gottes Shre und sonst feene nich!

Bernd. In der Sache is das a ander Ding: da is Beibes Ehre o Gottes Ehre! Oder kannst du dich ieber Rose bestlagen?

August. Ich hab' d'esch gesagt, ich betlag' mich nich. Bernb. Ober hast bu bir mit ihr was vorzuwerfen?

August. In der Sache da fennt Ihr mich woll, Bater Bernd. Ebb ich da eim geringsten vom Wege abwiche . . .

Bernd. Ru alfo! Das weeß ich! Das hab ich gewußt! Und ba foll bie Gerechtigkeit o ihren Gang gehn.

Mugust, den Schweiß von der Stirn wischend: Wenn ma' od wißte, wo Rose is.

Bernd. Wer weeß, is se schonn von Striegan zurid! August. So ane Vernehmung, die dauert ni lange. Um Uhre fünf wollt' se d'theeme sein.

Bernd. Se wird haben die Einkaufe gleich mitgemacht.
— Sollt' se nich das und jenes noch einkoofen? — Ich denke,
's fehlt Euch noch dies und das?

August. Ree' Gelb hat se aber nich mitgenommen. Und was wir noch for a kaden brauchten: Stoff for'sch Schausfenster und an der Eingangstier, da wollten wir ja mitseinander gehn.

Bernd. Ich mar ja ber Meinung, fe fam' mit bir.

August. Ich bin ihr ieber ane Meile entgegengelaufen, aber nischt ni gesehn und geheert von ihr. Statts bessen hab ich a Streckmann begegnet.

Bernd. Das nenn ich 'm Teifel begegnet sein!

August. Uch, Bater, ber Mann hat o Beib und Kind! Was tenn' die fer deffen seine Sind'n! Was habe ich das von, daß a sigen muß! Wenn eener bereut . . . mehr will ich nich.

Bernd. Der ichlechte Rerl und bereu'n! D jee.

August. 's hat aber doch's Aussehen barnach.

Bernd. Saft du mit 'n gesprochen?

August. A ließ ni nach. A lief neben mir her und tat in mich 'neinsprech'n. 's war weit und breit teene Seele zu sehn. Uff d'r Jenker Schusse! Zulet tat a mer leed. Ich kunde ni andersch.

Bernd. Du haft'n geantwort'? — Bas fagt er benn? August. A fagte, Ihr sullt be Rlage guridnehm'.

Bernd. Gender fann ich ni feel'nfelig fein! '8 mar' wetter nischt, wenn's mich betraf'! 3ch fann's ertragen, ich lache drieber! Ich bin a Mann und a Christ obendrein! Bei an' Rinde is das ane andre Geschichte! - Wie fold' ich benn dir ins Gesichte febn, wenn ich bas an ihr figen ließ' dabier! Und nu erscht gar nach dem schrecklichen Unglide! Sieh od, August, bas geht ni, bas barf ni fein! - Alle sein se uns uff a Fersen gewest, weil mir anderscher lebten wie andere Leute! Alle ban fe uns Muder und heuchler genannt! Und Leisetreter und mas aso is! Und wollten und flets mas am Zeuge fliden! Bas mar' bas fier bie fer a Fressen sein. Und o fonft . . . das Madel ift so erzogen: ei ber Kurcht Gottes und arbeitsam, baß, wenn a drifflicher Mann die heirat', a auch a driffliches haus tann uffricht'n! Uso is das! Uso geb ich se aus d'r Hand! — Und ließ ich ben Gift an ihr hangen dahier? - Liebersch wollt ich ba Salg und Kartoffeln effen, als ba noch an'n Pfennig annehmen pon bir.

August. Vater Bernd, Gottes Wege sind wunderbar! A kann ee'm täglich Priefungen schicken! — Selbstgerecht darf eemal der Mensch ni sein! — Und wenn ich o wollte, 's geht eemol ni! Ich kann's Such ni länger ersparen, Vater! Unse Rose war o och a Menschenkind.

Bernd. Wie meenft bu bas, Auguft?

## Muguft. Bater, fragt weiter nich!

Bernd bat an ber Geite bes Tifches auf einem Stubl fo Plat ges nommen, bag fein Geficht ber Wand jugetehrt ift. Muf bie lette Mugerung bin blidt er Muguft groß und fremb einige Gefunden lang an, alebann wendet er fic bem Difche ju und ichlagt mit gitternben Sanben bas Bibelbuch auf, beffen Blatter er in fleigenber Erregung balb fo, balb fo berumwirft. Damit innehaltend bildt er wieberum August an. Sollefilich faltet er bie banbe über bem Buche und laft ben Ropf barauf nieberfinten, mabrend fein Rorper mehrmals tonvulfivifch judt. Go bleibt er eine Beile, bann richtet er fic wieber auf: Alber nee! hab' bich ni richtig verstanden! - Sieh od, wenn ich bich richtig verstanden boa . . . ba mar' bas ja wirklich . . . ba wißt ich ja nich . . . ba geht m'r be gange Stube im Rreise ... da mist ich ja taub und blind mist ich ja fein. - Ree. August! Taub und blind bin ich ja ni! Lag bu bir ni etwan von Stredmann was uffbinden. Dam Stredmann is jes iedes Mittel recht! A fist ei b'r Kalle! Es fommt 'n beem! Ru will a sich . . . irgendwie will a sich rausschwindeln! Und da bringt a bich gegen das Madel uff. - Nee, August ... blog, August ... uff die Bride ni! - Uff die Bride muß du beileibe nich treten! - Da burchschaut ma die Rieders trachtigfeit! Nachgestellt bat a bem Mabel genung. Geht's uff iene ni, geht's uff 'n andre Weise! ... Ru will a 's uff die Urt versuchen babier! - Rann fein, bag a Euch aus: 'nander bringt! Mehr wie eemal is das iconn vorgetommen, daß Leute aso getrennt worden sein, burch a Teifel und seine nichtenutigen Rante, die be Gott fiereinander gefchaffen hat. Se han bich bem Mabel so niemals vergennt. Meins, wegen! Ich wer' b'r be Rose nich nachschmeißen. Dir sein ja bis jest o so satt geworden! Wenn de aber von mir a Wort willst heeren: da lag ich dir hier meine Rechte eis Feuer . . . .

August. herr Flamm hat aber 'n Gib geschworen.

Bernd. Zehn Cide por mir! Zwanzig Cide por mir!... Da hat a falsche Cide geschwor'n! Sich zeitlich und ewig zugrunde gericht'!!

Auguft. Bater Bernd . . .

Bernd. Ihe wart' amal eene Sekunde — eh' du weiter ee' Wort zu der Sache red'st! — Hier nehm ich de Bücher! — Hier nehm ich o de Missions, bichse 'tunter. — Das stell ich hier alles zusammen dahier. — Und wenn das richtig is, was du sagst, da geh ich seht zum Herr Paster 'nieder... wenn bloß a Kunke wahrer dran is!... Und spreche: Herr Paster, so und so... ich kann ni mehr Kirchenvorsieher sein! Ich kann die Missionskasse nich meh verwalten! Udje! Und dann sitt mich kee' Wensch hier ni meh! Ree, nee, nee, um's himmelswille ni! — Nu red' du weiter! Sag', was de zu sagen hast! Och qual' mich weiter ni unnit lange.

August. Ich hab o denselben Gedanken gehabt! Ich will o haus und kand wieder verkoofen! Man kann ja vielleicht wo andersch sehn.

Bernd, in unfäglichem Staunen: Haus und kand willste verkoofen, August? — Woher kommt denn das alles uff eemal dahier! — Das is ja . . . Da mecht' ma' sich ja fast bekreuzen, gleichwoll ma' kee' Ratholike is. — Is denn de Welt gar ringlich geword'n? Oder sieht gar der jingste Tag vor der Tiere! — 's kann o mei' letztes Stindla sein! Iţe antwort', August, mehr will ich ni wiss'n! . . . Antwort' uff Seelenseligkeit! . . .

August. Die's o is, Bater Bernd, ich verlag' fe nich!

Bernd. Das magst du hasen, wie du willst dahier! Das geht mich nischt an! Das brauch ich ni wissen, ob a Mann so a Mensch ei sen' hause mag hab'n. — Ich nich! Denn aso a Mann bin ich nich! Nu also...?

August. Ich kann weiter nischt ni sagen — als daß amal irgendwie was muß mit'r gewest sein! Chb das nu mit Ramm ober mit Streckmann is —

Bernd. Das wer'n glei zweee!

August. Ich tann's ja ni wiss'n.

Bernd. Nu, da war' ich od jum herrn Paffer gehn!
— Biricht' mich ab, August, put,' mich ab! Mir is, als

hatt ich de Kretze am Leibe! Er geht in den hausklur, im gleichen Augendlick fommt Warthel aus der Rache gestürzt und redet in höchster Angst zu August.

Marthel. Mit Rose is, gloob ich, a Unglud paffiert! Rose is oben! Se is langst zu Hause.

Bernd tommt wieber, burd einen gelinden Gored verandert: '8 muß jemand uff'n Boben fein.

August. Marthel fagt eben, Rofe is da.

Marthel. Ich heer' se! Se kommt schonn de Treppe 'runter.

Bernd. Gott verzeih' mir de Sinde! Ich mag fe ni febn!

Er seht sich wie vorher an den Tisch, halt mit den Daumen die Ohren zu und senkt den Kopf tief in die Bibel. Rose wird in der Tar sichtbar. Sie hat den Hausrod nnd eine lose Kattundluse an. Ihre Haltung ist krampsbaft aufrecht. Das Haur hängt aufgelöft zur hälfte herunter, zur Hälfte in einem Jopf gestochten. Etwas surchtbar Gesastes, Bitter:Trohiges liegt in Roses Gesicht. Sie überschaut einige Augenblick lang das Jimmer: den Alten über der Bibel, August, der sich langsam auch von der Tar abgewandt hat und sich stellte bitde er angelegentlichst durchs Fenster. Dann beginnt sie, eine Stide suchend, mit erzwungener Energie zu reden.

Rose. Gut'n Abend mit'nander! — —? — Gut'n Abend!

August, nach einigem Riftern: Scheen'n Dant!

Rose, bitter, eine: Meegt Ihr mich hier nich, da geh ich wieder.

August, nachtern: Wo willst'n noch bin? — Wo bist'n ges west?

Rose. Wer viel fragt, der derfahrt viel! Manchmal mehr als 'n lieb is. — Marthel, komm amal 'rieber zu mir! — Warthel tommt. Nose hat unwelt des Ofens Plat genommen und faßt ihre hand. Dann laut: Was hat's denn mit Vatern?

Marthel, betreten, angfilld, balblaut: Das weeß ich boch nich.

Rose. Was hat's benn mit Vatern? Du fannst immer laut sprechen! Und, August, mit dir o... was hat's denn mit dir? — Du hatt'st Grund, August, wirklich, du kennt'st mich veracht'n! Das kennt'st du! Jawull! Das bestreit ich nich!

August. Ich verachte niemanda hier ei d'r Welt! Rose. Ich aber! Me! Alle miteinander!

August. Das is mir duntel, was du ba red'ft!

Nose. 's is dunkel! Jawull! Ich geb's zu! 's is dunkel! Und reißende Tiere heert ma' schrei'n! — hernachert aber uff eemal, hernachert wird's helle! Do kann eens spieren, wie de helle brennt. — Marthla...

Bernd hat ein wenig geborcht, erbebt fich und macht Marthels Handgelent von Roses hand frei: Bergift' mer ni noch das Kind! — Hand weg! — Marsch in de Kammer, schlafen! — Marthel weinend ab. Nischt heeren! Nischt sehen! Tot mechte man sein! — Er vertiest sich wie vorber ins Wibelbuch.

Rose. Bater! — Ich lebe! — Ich sie hier! — Das iis was! — Das heeßt was, daß ich hier siße! Ich dächte, Boater, Sie mißten das sehn! Das iis ane Welt... da sein Sie versunka... da kinn' Sie mer nischt nimeh antun dahier! D Jees, ei een kleen' Kämmerla lebt Ihr mit nander! Ihr wist nischt, was außern der Kammer geschieht! Ich wiß! ei Krämpsen hab ich's gelernt! Da is... ich weeß ni... all's von mir gewichen... als wie Wauer um Wauer immer zu — und da stand ich drauß'n, im ganzen Gewitter — und da nischt mehr war unter und ieber mir — da seid Ihr de reenst'n kleen' Kinder dagegen.

August, angswoll: Nu, Rose, wenn's mahr is, was Streds mann sagt, da hatt'st du ja falsche Eide geschworen . . .

Rose, ditter tadend: Ich weeß ni! Das kann ja all's meege lich sein — ich kann mich dadruff ni besinnen jehunder: aus Lieg'n und Trieg'n besteht de Welt.

Bernd seufe: herr Gott... meine Zuflucht fier und fier. August. As nimmst du's falsche Side schweeren?

Rose. Das its gar nischt! Nischte! Was soll das denn sein? Da liegt was! Das is was! Das liegt bei a Weida!

— Das is was! Das andre schiert mich ni. Do hoa ich wull ernt in de Sterne gesehn! Da hoa ich wull ernt ges schrien und geruffa! Ree' himmlischer Vater hat sich geriehrt.

Bernd, erforoden, gitternb: Du lafferft a himmlischen Bater babier? Is bas afo weit, ba tenn ich bich ni!

Rose nahert nich ihm auf den Knien: Aso weit is! Und Ihr kennt mich o, Bater! Ihr hat mich ja uff a Knieen gewiegt, und ich hoa Euch ja au manchmal beigestand'n! — Ihe is halt was ieder uns alle gekomm' — ma' hat sich dagegen gewohrt und gewohrt...

Bernd, betroffen: Bas is bas?

Rose. Ich weeß ni! — Ich weeß das ni! — Sie bleibt gitternd, in die Knie gefunten, vor fich hinstarrend auf der Erde hodend.

August, von dem Andlie aberwältigt, bingerisen: Rosla, steh uff, ich verluß' dich ni! Steh uff, ich kann dich ni daliegen sehn! Mir sein alle mit'nander sein mir Sinder! Wer aso bereut, dem wird o verzieh'n. Steh uff, Rose! Vater, hebt Ihr se uff! Mir sein ni von den'n, ich wenigstens nich!... Ich kann a Pharisaer ni machen! Ihr seht ja, wie's 'r zu Herzen geht! Wag kumma, was will, ich halte zu dir! Ich bin kee' Richter! Ich richte ni! Unse heiland eim himmel hat o ni gerichtet! Fierwahr, a hat unst're Krankheet getragen, mir aber hielten ihn sier den, der von Gott geschlagen und gegemartert were! Vielleicht habt Ihr o manchen Fehler begangen! Ich hab' nachgedacht! Ich sprech' mich ni frei! Eh' se mich hat recht richtig gekannt, hat se schunn missen ihr Umen sagen! Was geht mich de Welt an? nach der frag ich nich!

Rose. August, se han sich an mich wie de Klett'n gehang'n!
— ich konnte ne ieber de Straße laufen! — Alle Männer war'n hinter mir her! — ich hab' mich verstedt. — Ich hab' mich gesircht'! Ich hab' solche Angst vor a Männern ges habt! — 's half nischt, 's ward immer schlimmer dahier! Hernach bin ich von Schlinge zu Schlinge getreten, daß ich gar ni bin mehr zur Besinnung gekomm'.

Bernd. Du hast frieher be strengste Meinung gehabt! Du hast de Leichnern verdammt und de Raisern veracht! Du haft geprahlt, dir foll eener kumma! huft a Mullers knecht ei de Fresse geschlagen! A Madel, die das tutt, haste gesoat, die verdient kee' Misseed, die soll sich uffhenka! Jeht red'st von Schlingen.

Rose. Ite weeß ich Bescheed!

August. Wag kumma, was will, ich halte zu dir, Rose! Ich verkoofe mei' Land! Mer ziehn ei de Welt! A Onkel von mir is ei Brasslien drieben. Mir wer'n mit'nander a Auskumma hoan! Ei jeder Beziehung aso und aso. Ihe sein mer vielleicht erst reif dazu.

Rose. O Jesus, Jesus, was is denn mit mir? — Warum bin ich denn irschte heemgekrucha? Warum bin ich denn ni bei mein' Kindla geblieben?

Muguft. Bei wem geblieben?

Rose febt auf: August, mit mir is aus! Erst hat's een'n wie rasnig eim Kerper gebrannt! Hernach wurd' ma 'nei a Laumel geschmissen! Hernoernt kam ane Hoffnung: da is ma' gerannt wie ane Kahen-Mutter, 's Kitschla eim Maule! Ru han's een' de hunde abgejoat.

Bernd. Berftehft bu a Wort, August?

Auguft. Nee! Bon bem ni ...

Bernd. Weeßt du, wie mir jest zumute is? Das is, das tutt sich od immer uffreißa ... immer ee' Abgrund underm andern dahier. Was wird ma' od hier noch missen heer'n!

Rose. An'n Fluch! An'n Fluch werd' Ihr missa hiern! Dich sah ich! Dich treff ich! Am jingsten Gerichte! Dir reiß ich a Schlunk mit a Kiefern 'raus'! Du stiehst mir Rede! Du sollst mir antworta!

Auguft. Wen meenfte benn, Rosla?

Rofe. Bar's is, ber wiff's! Gine Erichopfung abertommt fie, und fast ohnmachtig fintt fie auf einen Stuhl nieber. Langeres Stillschweigen.

August, um sie bemabt: Wie is denn das ieber bich ges tumma? Du bist ja uff eemal . . .

Rose. Das weeß ich nich! — hatt' Ihr mich od frieher b'rnach gefragt, verleichte . . . heute kann ich's ne wissa! — 's hat een' kee' Mensch ne genung lieb gehat.

Muguft. Wer weeß, welche Liebe ftarter is: ob nu de glidliche oder be unglidliche.

Nose. Ich bin start! Ich bin start! Ich bin start gewest! Nu bin ich schwach! Ite bin ich am Ende.

Der Genbarm erfcheint.

Der Gendarm, mit rubiger Stimme: De Lochter foll boch im hause fein! Der alte Rleinert sagte: se mar' schonn gu hause.

August. 's is so, wir haben's nich gewußt vorhin.

Der Gendarm. Da wollt ich's doch lieber gleich mit abmachen. — 's is was zu unterschreiben hier. — Er legt, ohne Rose in dem schlecht beleuchteten Raum zu bemerken, einige Papiere auf den Sisc.

August. Rose, du follst hier was unterschreiben.

Rofe lacht beraus mit graufig byfterifcher Ironie.

Der Gendarm. Sein Sie die, da gibt's nischt zu lachen, Freilein. — Bitte.

Rose. Sie kenn' — noch an'n Augenblick — bleiben.

August. Du weshalb benn?

Rose, mit brennenden Augen, tadifch: Ihr hott mei' Rind dets wergt.

August. Was spricht fe? Was sagst du, um himmels, willen?

Der Gendarm richtet fic auf, betrachtet fie prufend, fabrt aber fort, als ob er nichts gebort batte: 's wird wegen der Stredmann, Sache fein.

Rose, wie vorber, turg, bellend: Stredmann? Der hat mei' Rind berwergt!

Bernd. Madel, schweig stille, du bist ja unfinnig!

Der Gendarm. Sie haben doch ieberhaupt fein Kind --?

Rose. Was? — hatt' ich's sonst tenn'n mit a handa berwerga? — Ich ha mei' Kind mit a handa berwergt!! Der Gendarm. Sie sind woll besessen? Was fehlt

Der Gendarm. Sie sind woll befessen? Was fehli Ihnen benn? Rose. Ich bin ganz flar! Ich bin ni besessen! Ich bin ganz flar bin ich uffgewacht! Ratt, wild, grausamssen: 's sullbe ni laba! Ich wullte 's ni!! 's sullbe ni meine Martern derleida! 's sullbe durt bleib'n, wo's hiegehert.

August. Rose, besinn dich! Zermartre dich ni! Du weeßt woll nich, was du sprichst dahier! Du machst uns ja alle mit'nander unglicklich.

Rose. Ihr wist ebens nischt! Ihr seht ebens nischt! Ihr habt nischt gesehn mit offnen Augen. A kann hinger de große Weide sehn ... bei a Erlen ... hinten am Pfarts selbe draußen ... am Teiche ... da kann a das Dingelchen sehn.

Bernd. Uso was Furchtbares hatt'st du getan? August. Uso was Unsägliches hatt'st du verbrochen? Sie wird ohnmachtig, die Manner sehn sich bestärzt und ratios an, August stütt Rose und bemahrt sich um sie.

Der Gendarm. 's Beste is, Sie fomm' mit ihr uffs Amt. Da fann se a freies Geständnis ablegen. Wenn das ni bloß Phantasteen sind, da wird ihr das sehr zugute fomm'.

August, ernft aus ber Biefe: Das sein feene Phantasien, herr Bachtmeester. Das Mabel . . . was muß die gelitten han!

Der Borbang fällt.

UNIV. OF MICHIGAN.

- ' ^0 1918

